Inferate (1 fgr. 3 pf. für die viergefpaltene Beile) find nur an die Expedi:

№ 230.

Mittwoch den 3. Oktober.

1855.

#### Inhalt.

Dentichland. Berlin (Gafte jum Geburfstag Gr. Daj. bei Sofe erwartet; Militairifches; Eisenbahnverfehr; Minifterial = Erlag). Roblenz (Ansflüge 33. DiM.; Bewirthung bober Gafte). Crang (Phanomen).

Kriegs idauplas. Diffee (Ruckahrt ber allierten Klotte; Beunruhigung von Riga durch dieselbe). Krimm (Gortschafoss neueste Depeiche; Borrücken ber Allierten; ber Sturm auf ben Redau; Bericht bes Kranz General-Intendanten; ber Sturmwind; Freimachung bes Hafens; Te Deum; Franz, Besagung: General Salles; Türkliches Contingent im Engl. Gold). Affen (Ersolg ber Russen vor Kars).

Branfreich. Baris (bie Gelbfrifis; praftifche Berfuche mit aneges fiellten Apparaten; St. Arnaud's Sterbetag gefeiert; Chrendegen fur Beliffier; Anfregung in Lille; Rolner Gefangverein; Abosel:Raber in ber Raiferl. Familie).

Großbritannien und Irland. London (Rrimm-Rachrichten mer: ben feltener; Die Staatseinfunfie).

Rugland und Bolen. Betereburg (Raiferl. Sandichreiben; Ruff. Reichewehr in Mitau; Ermäßigung des Gelbausinhrverbote).

Stalien. Turin (Rranfheit des Konige von Garbinien; Berfiarfungen für Die Rrimm). Reapel (Maggini's Broffamation; jum Dinifterwechfel; Bring Diurat's Brief).

Spanien. Mabrib (Berftrenung einer Cartiffenbanbe; bas weft-machtliche Bunbnig; Enthullungen; ein Erbfturg; proteftantifche Beitichrift) Afrifa. Alexanbria (Abichaffung ber Baftonnabe).

Mufterung Bolnifder Beitungen.

Locales und Brovingielles. Bofen (Bahlen); Bittfowo. Feuilleton. Die neuen Berliner Bafferwerfe. - Der Regbifirift und feine Euchmanufaftur. -- Bermifchtes.

Die Serren Wahlmanner der Stadt Pofen und der jum Wahlbezirt Pofen gehörigen Landfreife werden gur Besprechung über die bevorstehende Abgeordneten = Wahl und gur Abhaltung einer Borwahl auf

Sonnabend ben 6. Oftober 7 Uhr Abends im Saale bes Obeums

biermit eingeladen.

Bei der erfolgten Biederherftellung bes Landraths v. Beinig wird bie Bekanntmachung vom 27. September b. 3. (Ertrablatt ju Rr. 39. bes Umisblatts und Pofener Zeitung Rr. 227.) wieder aufgehoben, und verbleibt es bei bem Wahlorte Liffa für bie am 8. d. Mts. stattfindende Bahl von vier Abgeordneten bes Bahlbezirks Kröben-Frauftadt.

Für den Fall einer Berhinderung bes Bahl - Rommiffarius, Landrath v. Beinig, wird bemfelben ber Landrath v. Dabai fubftituirt. Bofen, den 2. Oftober 1855.

# Königliche Regierung.

Berlin, ben 2. Oftober. Ge. Majeftat ber Ronig haben Alleranabigft geruht: Dem Pfarrer Lommabich ju Dobergaft, im Rreife Beißenfels, den Rothen Abler - Orden vierter Rlaffe, dem Fürstlich Radziwillschen Kaftellan Beitlich zu Berlin, bem Kantor und Schullehrer Schliephad ju Groß-Rodensleben, im Rreife Bolmirftebt, bem Ruffer und Organiften Sartmann ju Brenglau und bem Chauffeemarter Sendell zu Pafewalt, im Rreife Udermunde, das Allgemeine Chrenzeichen zu verleihen; so wie

Dem mit der Bahrnehmung der Direktorialgeschäfte bei der Abtheilung für die fatholischen Rirchensachen in dem Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten beauftragten Geheimen Dber - Regierungs - Rath Mulife den Charafter eines Birflichen Beheimen Dber -Regierungs-Raths mit bem Range eines Raths erfter Klaffe beizulegen; und

Dem praktischen Arzte 2c. Dr. Rega gu Breslau ben Charafter als Sanitätsrath zu verleihen.

Der Zeichenlehrer an der Gewerbeschule zu Frankfurt a./D., Baul Bibeburg, ift jum ordentlichen Gewerbe-Schullehrer ernannt worden.

Die Unstellung des Kollaborators an der höheren Bürgerichule gum Beiligen Beift in Breslau, Dr. Friedrich Bilheim Groffer, als orbentlicher Lehrer an berfelben Anftalt, ift genehmigt worden.

Botsbam, ben 1. Oftober. Ge. Konigliche Soheit ber Pring Friedrich Carl von Preußen ift nach bem Schloffe Falkenstein abgereift.

Angekommen: Der General-Major und Inspekteur der 1. 3ngenieur-Inspektion, von Prittwis, von Posen.

Der Contre-Admiral Schroeder, von der Zade.

Der Brafident des Landes-Dekonomie-Rollegiums, von Beckedorff, von Grünhoff.

Abgereist: Der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister bei den Bereinigten Staaten von Rordamerika, von Gerolt,

Der General = Bau = Direttor Mellin, nach Roln.

### Telegraphifche Depefche der Bofener Beitung.\*) Wien, den 1. Oftober. Rad Bufarefter unverbürgten Privatnachrichten hat das Bombardement der Nordforts von Sebaftopol am 29. September begonnen.

\*) Dbige Depesche erhielten wir gestern, nachdem aber ber größte Theil ber Austage unferer Zeitung icon gedruckt war, so daß dieselbe nur noch in wenige Eremblare unter Kriegsschauplag aufgenommen werden fonnte. Uebrigens bedarf die Nachricht sehr ber Bestätigung. D. Red.

Die Ruffische Urmee foll in vollem Rückzuge fein. Die Flotten der Allierten seien mit Truppen ausgelaufen, man wiffe nicht wohin.

Lord Stratford fei angeblich abberufen.

# Bu den Wahlen.

Das Bundniß der Katholifen mit der Linken bei Gelegenheit der jesigen Kammerwahlen, fagt die ministerielle P. C. ferner, ift eine berjenigen Erscheinungen, welche zur Charakteriftik bes Parteilebens unter Reprafentatio - Berfaffungen einen hochft bedeutsamen Beitrag liefern. Go vielfach ahnliche Erfahrungen Seitens fatholischer Parteien in anderen konstitutionellen Staaten gemacht worden find, fo ericheint es boch bei und in Preußen, mit Rudficht auf die gange religios politische Tradition und auf die Stellung ber verschiedenen geistigen Richtungen jum Ratholicismus in besonderem Grade abnorm, daß unsere Ratholiten von einem Bundniß mit dem "Liberalismus" beffere Früchte für ihre ftaatliche Stellung erwarten, als von dem Unschluß an die Regierung Gr. Majestät und an beren Unhanger.

Durch alle Rechenschaftsberichte, Aufrufe und Programme ber katholischen Barteiführer geht gleichmäßig die Berficherung hindurch, daß bie Opposition, von der Bethmann-Sollwegiden Fraktion bis gur außerften Richtung bin, fich zur Forderung katholischer Intereffen bereitwillig und thatig ermiesen habe, die Regierungspartei dagegen allen billigen Ansprüchen der Katholiken entgegen getreten sei; deshalb sollen katholis fche Bahlkreise, nach der fast überall ertheilten Beisung, lieber für Männer der Linken, als der Rechten stimmen.

Es kann unsere Absicht nicht fein, auf eine Erörterung ber bezüglichen Fragen, welche in ber jungften Legislatur gur Sprache gekommen find, hier einzugehen, noch auch die Grunde und Rücksichten zu unter-suchen, welche zunächst ben Wiberstand ber Rechten gegen katholische Antrage einerseits und die Unterstützung ber Linken andererseits berbeige führt haben. Der Gefichtspunkt, von welchem wir heute bas fonderbare Bundniß betrachten wollen, ift ein weiterreichender, und begieht fich auf die innere, fittliche Stellung ber Parteien. Allen ernften und bentenden Katholiken wollen wir die Frage vorlegen: ob der Katholizismus, wenn er durch eine unbesonnene Unterftugung der Oppositions - Parteien biesen zum Siege in Preußen verholfen hatte, von der Serrschaft des Liberglismus ober gar bes Radifalismus mehr Billigfeit, Gerechtigfeit und christliche Gewissenhaftigkeit zu erwarten hatte, als von der bishes rigen Praris der Hohenzollernschen Regenten und von den politischen und religiösen Tendenzen der Rechten.

Wenn es nöthig ware, für die hiftorische Thatsache, daß der katholischen Kirche von jeher in Breußen eine rucklichtsvollere Behandlung zu Theil geworden, als selbst in manchen rein katholischen Ländern, Belege anzuführen, so brauchten wir nur auf gelegentliche Berficherungen ber bedeutenoften jegigen Führer ber Katholiken felbft hinzuweisen - gewiß ift Keiner unter ihnen, ber nicht bem bochherzigen Ginn unseres jesigen Königlichen herrn in jener Beziehung bankbare Anerkennung zollen mußte. Bie hat fich dagegen der sogenannte Liberalismus ju allen Zeiten und aller Orten gegen die katholische Kirche gestellt. Bit er nicht, als ber Zwillingsbruder einer falfchen "Aufklarung", feit mehr als einem halben Jahrhundert überall in prinzipieller Feindschaft gegen die katholische Rirche thatig gewesen? Wir brauchen nicht auf die Folgen der religiospolitischen Grundsage von 1789 gurudzugeben; es genügt, auf die Ercheinungen der letten zwanzig bis dreißig Jahre in Deutschland, in Frankreich und in der Schweis zu verweisen. Sat nicht jede "liberale" Regierung faft immer damit begonnen, ben Katholicismus in feiner Stellung anzugreifen und zu beeinträchtigen, und ift es nicht von jeher eine Baffe der liberalen Oppositionen gegen die konservativen Regierungen protestantischer Staaten gewesen, Diese einer übermäßigen Billfabrigkeit gegen katholische Interessen und einer beimlich katholistrenben Richtung zu beschuldigen? Brauchen wir an die Bormurfe Diefer Art gu erinnern, mit welchen gerade die Regierung Gr. Majestat unsers jegigen Königs vor und theilweife nach 1848 von liberaler Seite ber verfolat wurde? Ber hat nicht noch in frischem Gedachtniß, wie man die ernftfirchlich gefinnten Protestanten, welche beute als schroffe Bidersacher Des Ratholigismus verdächtigt werden, gerade von liberaler Seite ihrer angeblich katholifirenden Tendengen wegen nicht heftig genug angreifen

Rest wird ber Staatsregierung und ihren Freunden von den Ratholiten Schuld gegeben, daß fie die Aufgabe Preußens als eines "ebangelifchen Staates" in extlufiv-fchroffer Beife auffaffen. Doch, die Sand auf's Berg, wird fein ernft benkender Ratholif in 3meifel fein, von melcher Seite für die fatholisch = firchlichen Interessen mehr Theilnahme gu erwarten fei, von einer ernft firchlichgefinnten, wenn auch evangelischen Tendeng — oder von den Berbundeten des Rationalismus und des Licht-

Mogen daher die Katholifen, von gewissen zufälligen Berhältniffen und rein personlichen Beziehungen absehend, allen Ernstes bedenken, ob eine wahrhaftige Achtung ihrer firchlichen Freiheit und eine dauernde Forberung ihrer patriotischen Stellung irgendwie ben Tendengen und der historischen Praris des Liberalismus entspricht, und ob es nicht der politischen Klugheit eben fo, wie der bankbaren Lohalität gemäß fein murbe, die Autorität und die Macht der Staatsregierung kräftig flügen zu helfen, beren wohlwollende Stellung zur katholischen Kirche nicht auf augenblidlicher Berechnung, sondern auf tiefer Ueberzeugung und auf der alt bewährten Tradition der Hohenzoslern beruht.

#### Deutichland.

( Berlin, den 1. Oftober. Bu bem Geburtsfefte Gr. Majeftat bes Ronigs werden am Königlichen Sofe viele hohe Gafte erwartet. Auch die Riederlandischen Berrichaften tehren zu Diesem Soffeste bierher gurud. Der Bring von Preußen und ber Bring Friedrich Wil-

helm wollen in den letten Tagen der nächsten Boche auf Schloß Babels-berg eintreffen und ebenso werden auch die übrigen Mitglieder der Königlichen Familie wieder um Ihre Majestaten versammelt fein. Frau Pringeffin bon Preugen bleibt mit ber Pringeffin Tochter Louise in Roblens, bagegen heißt es, bag ber Pring-Regent von Baben gu biefer Geburtstagsfeier unsers Königs nach Potsbam kommen werbe

Die feit bem 1. April c. jum Botsbamer Lehr-Inf .- Bataillon fommandirten Uebungs-Mannschaften der sämmtlichen Inf.-Regimenter haben heute, nach Burudlaffung ber Stamm - Mannichaften, ihren Rudmarich in ihre refp. Garnifonen angetreten. Diejenigen Mannichaften, beren Regimenter in ben öftlichen Provinzen ihre Standquartiere haben, gingen schon Bormittags bier durch; ber übrige Theil verließ Potsbam mit dem Kölner Zuge.

Der Gifenbahnverkehr auf ben hier einmundenden Bahnen war im Laufe dieses Sommers im Ganzen recht lebhaft. Sind gleich bie Rlagen wohl begründet, daß der Personenverkehr gegen fruhere Jahre weit geringer gewesen ift, fo mus boch auch zugegeben werden, daß der Guter-Transport eine bedeutende Mehr-Einnahme geliefert hat, fo daß alfo bie Raffen feinen Ausfall erleiden. — Daß die Berfonen-Frequenz in diefem Sahre nachgelaffen hat, giebt man ben politischen Wirren und bem Umftand Schuld, daß die Ruffen in biefem Sommer unfere Baber nicht aufgesucht haben. Außerdem hat aber auch wohl die Theuerung Antheil daran. Biele Bergnügungsreisen find unterblieben, und wie auch die Barifer Induftrie-Ausstellung reigte und lodte, Deutsche Besucher führten ihr bennoch die Kölner Buge nur wenige zu. - Um wenigsten durfte noch unsere Potsbamer Bahn über einen geringen Bersonenverkehr ju flagen Ursach haben. Haben gleich nicht viele hohe und fürstliche Personen diese Bahn benugt, und hat fie nicht wie fonft große Transporte von Truppen und Auswanderern zu befördern gehabt, so lieferten ihr boch die ftarten Ertrazüge eine gute Einnahme. — Was nun ben Guterverkehr auf ben hiefigen Bahnen betrifft, so ift berselbe ohne alle Frage in biefem Jahre ungleich stärker gewesen, als in ben früheren Jahren. Ungeheure Ladungen von Getreide und Spiritus beförderten die Anhalter und Botsdamer Bahn, und Steuerguter kommen am meiften von hamburg und Bremen hier an. Große Transporte von Gifenbahnschienen und gewalztem Gifen gingen von Beftphalen hier ein; viele Steinkohlen lieferte Schleften. Rommen noch die andern Sandelsguter in Betracht, beren Beförderungsmittel die verschiedenen Gisenbahnen waren, fo wird man die Behauptung keinen Augenblick anzweifeln, daß alle die Gisenbahnen, welche hier einmunden, durch ben großen Guter = Transport, ber gerade jest noch im Steigen ist, in diesem Jahre eine bedeutende Mehr-Einnahme

- Nach einem Beschluffe bes Königlichen Staats - Ministeriums find bei Teftfegung bes ben suspendirten Beamten gu belaffenden Theiles ihres Dienfteinkommens von dem letteren die Bittmenkaf-Theiles ihres Diensteintomment ben Com Commen gin Abzug zu bringen. fen-Beiträge bes betreffenden Beamten vorweg in Abzug zu bringen. P. C.

Robleng, ben 28. September. Der geftrige Tag murbe von Ihren Majestaten bem Konige und ber Konigin gu einigen Ausflügen in unfere Umgebung benutt. In Begleitung Gr. Königlichen Sobeit des Pringen Friedrich von Preußen und hohen Gefolge befichtigten Allerhöchstdieselben vorerst die Reparationsbauten und die Entwässerungs-Anstalten auf der Carthause und fuhren sodann nach dem Ruhkopfe, um die dortige Fernsicht zu genießen, worauf sodann die Ruckfahrt nach Schloß Stolzenfels und große Tafel, wozu Ge. Majestät der König von Bürttemberg wieder geladen war, ftattfand. Seute fruh um 6 Uhr trat Derselbe per Dampfichiff seine Rudreise an und wurde bei Capellen von Gr. Majestät unserem Könige nochmals aufs Berglichste begrüßt. — Am gestrigen Nachmittage ift Ihre Königliche Soheit die Pringeffin Karl von heffen und bei Rhein aus Darmftadt zum Besuche Ihrer Majestäten hier angekommen. Se. Königliche Hoheit der Pring-Regent von Baden wird morgen früh hier eintreffen.

Robleng, ben 29. September. Geftern Nachmittage langte von Stolzenfels her bas Dampfboot "König" hier an und legte fich auf kurze Beit an die Landungsbrucke. An Bord befanden fich Ihre Majestäten der König und die Königin, der Pring Friedrich von Breufen und das Allerhöchste Gefolge. Auf der Landebrücke hatten der Pring und die Prinzessin Rarl von Seffen, fo wie ber Graf von Fürstenberg - Stammheim die Unkunft der Allerhochften Berrichaften erwartet und bestiegen nach gegenseitiger herzlicher Begrüßung ebenfalls bas Boot, welches fodann nach Engers zum Besuche des bortigen Königlichen Eultich loffes abfuhr, wohin bereits vorher zu Lande fich 3bre Königlichen Sobeiten ber Pring und die Pringeffin von Preußen, fo wie die Pringeffin Louise ebenfalls begeben hatten. Bon da aus folgten die hohen Berrichaften einer Ginladung des Fürften von Wittgenftein zu einem Diner auf Schlof Sahn. Die Rückfahrt follte gu Lande bewerfftelligt werben. Gegen halb 9 Uhr kehrten Ihre Majestäten und deren hohes Gefolge gurud und fuhren nach dem hiefigen Restdenzichlosse, woselbst große Soirce stattsand. Ihre Majestäten kehrten gegen  $11\frac{1}{2}$  Uhr nach Stolzenfels zurück. — Um 10 Uhr fand heute, von dem herrlichsten Wetter begünstigt, die große Königs-Barade statt, an der sämmtliche Truppentheile unserer Garnison Theil nahmen.

Cranz, den 26. September. Gestern bot die See ein eigenthum-liches Schauspiel dar. Nachmittag 3 Uhr erhob sich bei Nordwind eine Eilung, und als wir an den Seeberg gelangten, gewahrten wir, daß die See, welche bis Mittag ihre Bellen bis an den Fuß des Berges entsendet hatte, ploglich, bei gleich hohem Wellenschlage, um circa 30 Fuß zurückgetreten war. Ob diese Erscheinung, welcher höchst wahrscheinlich ein von uns nicht bemerktes Beraustreten vorhergegangen war, mit ber auf den geftrigen Tag vorhergesagten größten Meereshohe in diesem Jahrhundert zusammenhangt, muffen wir bem Urtheil der Fachmanner überlaffen; die wenigen Strandbewohner, die hier Zeugen des gestrigen Raturschauspiels waren, haben bis jest keine ahnliche Erscheinung mahr-(Mordd. 3tg.)

## Kriegsschauplas.

Dft fe. .. Nach einem Briefe bes "Nord" aus Stettin haben fammtliche Kriegsschiffe ber allitren Flotte, welche an bem Angriff auf Sweaborg Theil nahmen, ihre Station bei der Efthlandischen Insel Rargen verlaffen und die Rudtehr nach Frankreich und England angetreten.

Belfingor, ben 26. Sept. Es wimmelt jest hier von bin- und herziehenden Kriegsschiffen. Während ein Theil berfelben nordwarts, also nach Sause steuert, geht ber andere Theil wieder sudwarts gegen Finnland ab, und ein fortwährendes Kreugen und Begegnen findet gwiichen diesen Schiffen nun täglich ftatt. Geftern paffirte hier bas Englifche Linienschiff "Cornwallis", um nach Sause guruckgutehren, und lag nur fo lange hier, ale nothwendig war, um frische Rohlen einzunehmen. Das Linienschiff "Samte", welches, wie mir erzählt wird, noch ju guter Lett den Ruffen in Riga einen Besuch abstattete und hierbei mit denfelben einen fleinen Baffentang, für biefes Jahr mohl als Abschiedsfelt, vornahm, hatte einen ichwer verwundeten Matrofen, dem hier der Arm amputirt wurde, von jener Affaire ber an Bord. Den Ruffen follen fie bort mehr als 10 bis 12 Kanonen bemontirt und eine Menge Menschen durch ihr Bombardement verwundet haben. — Unsere Wirthshäuser find heute voll von fremdem Kriegsvolk, worunter auch Schwedische Marine-Solbaten zu bemerten find, Die Urm in Urm mit Englandern und Franzosen den hier in großer Menge bestehenden Branntwein-Boutiquen

Rrimm.

Die neuefte officielle Rachricht vom Rriegsschauplage in der Rrimm findet fich in folgender Ruffifchen Depefche: Fürst Gortschakoff melbet vom 28. September Abends, baß der Feind unserer linken Flanke gegenüber beträchtliche Streitkräfte zusammenzieht. Das Feuer

gegen die Nordseite von Sebastopol wie früher.

Bien, ben 30. September. Die Borrudung ber Alliirten nach Sak von Eupatoria aus wird in einer Depesche bes Fürsten Gortschakoff beftätigt, aber feine Ermähnung des noch wichtigeren Bormariches der hauptarmee gegen Aitodor auf ber Strafe von Baidar nach Battfchiferai gemacht. Immerhin beuten aber Diefe Bewegungen auf Die balbige Eröffnung ber Berbftcampagne. Auf ber Cbene bei Gat fteht nur eine Auffische Brigade Infanterie und zwei Divisionen Kavallerie unter dem Befehle der Generale Schabelski (vom Dragonerkorps) und Baw-Auf bem Blateau bei Altodor hat General Liprandi fein Lager aufgeschlagen. Seit dem 18. d. werden von den Alliirien die Bewegungen in großern Eruppentheilen ausgeführt. Die pontischen Gelbherren richten ihr Augenmert auf Die große Strafe, Die von Sebaftopol über bas Plateau nach Battichiferat fuhrt; einen größern Flankenmarich von ber einen oder ber andern Seite gegen Battichiferai haben fie noch nicht angetreten. Es liegt aber offen am Tage, baß ihre Recognoscirungen bom 23. und 25. d. nur die Einleitung ju einer größeren Operation maren, welche unzweifelhaft noch im Laufe Diefer Woche begonnen hat, und wohl 6 bis 8 Tage fortdauern durfte, denn der Angriff von Gupatoria aus muß rafch ausgeführt werden, da sonft die Allitren in Gefahr find, durch die mittelft Telegraphen nach Simpheropol aus Berekop und Alteim jum Borrucken beorderten Truppen im Rucken gefaßt gu werben.

Ueber ben Sturm auf den Redan entnehmen wir den Correspon-

bengen ber "Times" Folgendes

"8. September. Geftern anderte fich ploglich bas Wetter und heute früh ward es bitter kalt. Ein schneidender Wind wehte und gerade von der Rordseite der Festung her unerträgliche Staubwolken ins Gestaft. Die Sonne war verhüllt und der himmel in ein bleifarbenes winterliches Grau gekleidet. Um halb 11 Uhr ruckten die 2. Division und die leichte Division in die Laufgraben und wurden in den vorgeschobenen Paralle-Ien fo ftill und ruhig wie möglich aufgestellt. Ungefahr um diefelbe Zeit begab fich General Simpson nebst feinem Stabe zu der zweiten Paral. lele an ber Batterie bes grunen Sugels. Sir harry Jones, ber fo frank war, daß er weder hand noch Buß regen konnte, ließ fich trogdem in einer Sanfte hinaustragen, um Zeuge des Sturmes zu fein, und hielt aus, bis Alles vorüber war. Es herrichte, wie gefagt, eine bittere Ralte, und ein Fremder murde fich über das Ausfehen der den Sturm beobachs tenden Britischen Generale gewundert haben. Naje und Augen des Ober-Befehlshabers, Generals Simpson, ftarrien gerade ber Ralte und bem Staube entgegen, und feinen Mantel hatte er gur Abwehr gegen Beides über ben Ropf gezogen. Der auf feiner Ganfte liegende General Jones trug eine rothe nachtmuse, und der General-Quartiermeister Sir Richard Mirch hatte ein weißes Taschentuch über Muge und Ohren gebunden, wodurch fein martialisches Aussehen einigermaßen beeinträchtigt wurde. Der Bergog von Remcaftle hatte fich Anfangs auf bem Cathcart - Sügel poffirt, begab fich aber fpater nach ber Stelle rechts vom Bifet - Saufe, von wo aus man den Blid auf die Boronzoff-Strafe hat. Die neugierigen Touriften, deren wir gerade jest ziemlich viel hier haben und Die fich in großer Aufregung befanden, trieben fich in ben bunteften und gum Theil seltsamsten Kostumen auf ber Ebene herum und wandten alle moglichen Rriegeliften an, um awischen ben aufgestellten Schildwachen bindurch nach ber Front zu gelangen. Daß ihnen dies so gut glückte, macht ihrem Unternehmungsgeifte und ihrer Geschicklichkeit alle Chre. Die Lataren und die Turten waren gleichfalls in einer für folche ruhige Leute febr aufgeregten Stimmung und brangten fich auf jeden Sugel, von welchem auch nur ber geringfte Theil der Geftung gut feben mar.

Ginige Minuten vor 12 Uhr fab man ein Gewimmel von Frangofen gleich einem Bienenschwarm aus ben Laufgraben in der Rabe bes bem Berberben geweißten Malafoff hervorkommen und die Façaden bes Bertes umschwärmen. Einen Augenblick water waren fie auch schon brinnen. Ein paar Sprunge, und bie 7 Metres, welche fie von dem Feinde trennten, lagen hinter ihnen. Leicht und ichnell, gleichwie bas herbstliche Laub vor bem Binde, wehten fie durch die Schieficharten hinein, ein Bataillon nach bem anberen, und faum waren ein paar Minuten verfloffen, feit die Spige ihrer Kolonne aus ben Laufgraben emportauchte, als die Tricolore auch schon auf dem Baftion Koniloff wehte. Das Musketenseuer war Anfangs sehr schwach; die Russen waren von unferen Bundesgenoffen formlich überrascht worden und befanben fich nur in febr geringer Angahl im Malakoff; fie fasten und fammelten sich jedoch wieder, und von 12 bis 7 Uhr mußten die Franzosen wiederholie Bersuche der Russen, bas Bert wieder zu nehmen, abschlagen. Um 7 11hr Abends 30g ber Mostowitifche Feldberr, ber furchtbaren Riedermegelung seiner Mannschaften mude, die zu Taufenden den Boden bedeckten, und an dem Erfolge verzweifelnd, feine ericopften Legionen aurud und traf mit bewunderungswurdiger Geschicklichkeit die Anftalten aut Räumung des Plates. Sobald wir die Tricolore durch Staub und Bulverdampf auf der Bruffung des Malatoff weben saben, ließen wir als Signal für unseren Sturm auf bas Sagewert vier Raketen fteigen. Die Gewalt bes Bindes trieb fie beinahe gurud, und die filbernen Funten, welche fie beim Berspringen verftreuten, waren bei ber grauen Farbe des himmels kaum fichtbar.

Mis am 7. September ber Befehl gum Sturm ertheilt wurde, konnte

man allgemein die Bemerkung hören: "Das fieht wie ein zweiter 18. Juni aus." Auch waren wirklich die Sturm-Kolonnen nicht fark genug, und das Gleiche läßt fich von den ju ihrer Unterftugung bereit gehaltenen Truppen fagen, die außerdem gu weit hinten ftanden. Much gemahrten die Laufgraben feinen hinreichenden Raum fur eine genugende Anzahl von Mannschaften. Es verdient bemerkt zu werben, baß, mahrend wir bas Sagewerf mit nur zwei Divifionen angriffen, die nicht einmal vollständig im Teuer waren, sondern theilweise als Referve dienten, die Frangofen ben Malatoff mit vier Divifionen bes zweiten Armee - Corps fturmten. Es nahmen vermuthlich nicht weniger als 30,000 Mann an ihrem Angriffe auf bem linken Flügel Theil. Raum hatten unfere Leute Die 5. Parallele verlaffen und eilten rafch auf den vorspringenden Winkel des Werkes los, als die auf der Flanke befindlichen Kanonen ihr Feuer auf fie eröffneten. In ein Baar Augenbliden war Brigadier Shirlen durch den ihm ins Geficht wirbelnden Staub und durch Erde, welche ihm in Folge eines Schuffes in die Augen flog, vorübergehend fo gebiendet, daß er fich guruckiehen und ben Befehl bem Oberft - Lieutenant Buubury übergeben mußte, der im Range junachft auf ben Dberften Unett folgte. Letterer war bereits vermunbet vom Kampfplage fortgetragen worden. Der Brigabier Ban Straubengee erhielt eine Kontusion im Gesichte und mußte sich ebenfalls entfernen. Oberft Handcock fiel todtlich durch eine Rugel am Kopfe verwundet und hauchte fein Leben aus. Sauptmann Sammond und Major Belsford sanken todt nieder. Hauptmann Grove ward schwer verwundet. Viele Offiziere und Soldaten wurden getroffen und fielen. Bon den Befehlshabern gelangten ber Brigade General Bindham und bie Sauptleute Fhers, Lewes und Mande unversehrt inmitten des Kartaischenhagels und Kleingewehrfeuers in bas Sagewerk. Es war einige Minuten nach 12 Uhr, als unfere Leute die 5. Parallele verließen. Das Rleingewehrfeuer begann sofort und in weniger als fünf Minuten, während welcher die Truppen die swifchen ber Spige ber Laufgraben und des Sagewerkes belegene Strede von etwa 90 guß gurudlegten, hatten fie einen großen Theil ihrer Offigiere verloren und waren, die vorermahnten Ausnahmen abgerechnet, ihrer Führer beraubt worben. Unfere Scharficugen avancirten portrefflich, fonnten jedoch vermöge ihrer Stellung den Ranonen auf ben Flanken nicht viel anhaben. 216 bie Sturmenden bem feindlichen Feuer naher kamen, ward baffelbe weniger verheerend. Die Berhaue überschritten fie ohne Schwierigkeit. Die leichte Divifion marschirte fodann auf den vorspringenden Binkel des Gagewerkes los und gelangte an den Graben, welcher bort ungefahr 15 guß tief ift. Die bagu bestimmten Leute legten die Leitern an, fanden jedoch, daß fie gu fur ; waren. Doch das hatte nicht so viel ausgemacht, waren ihrer nur genug gewesen. Einige aber waren in den Sanden der Todten und Berwundeten gurudgeblieben, und andere waren gerbrochen, fo daß, wenn wir den Angaben von Augenzeugen glauben wollen, bei dem Borfprunge des Sagewerks nicht mehr als 6 bis 7 Leitern in Bereitschaft waren. Die von ihren Offigieren geführten Mannschaften sprangen in den Graben und flommen an der anderen Seite empor, von wo aus fie beinahe ohne Biderstand auf die Bruftung gelangten, da die paar in der Front befindlichen Ruffen fortliefen, fich hinter ihre Duerschangen und Bruftwehren bargen und von dort auf die Stürmenden feuerten.

Es ift traurig, und wird benen, welche wiffen, wie fich ber Britiiche Soldat in der Regel bem Feinde gegenüber benimmt, beinahe unglaublich klingen, daß unfere Truppen, als fie auf ber Bruftwebr anichießen anfingen, ftatt ihren Offizieren zu folgen, Die jest eben fo schnell fielen, wie fie, ihre Soldaten jum Rampfe anfeuernd, vorwarts eilten. Im Widerspruche mit ber allgemein verbreiteten entgegengesetten Annahme halt ber Soldat in ber Regel dem Feuer weit lieber Stand, als daß er dem Gegner im nahen Rampfe Mann gegen Mann gegenüber tritt. Es ift manchmal ichon ichwer genug, die Ravallerie ju einer Charge bringen, wenn fie einen anftanbigen Bormand finden fann, um bas Schwert einzusteden und Biftol ober Carabiner in die Sand gu nehmen. Wenn aber eine Deckung irgend welcher Urt vorhanden ift, fo ift der Reig gu schießen, für den in den Laufgraben geschulten Infanteriften geradezu unwiderstehlich. Die fehr zusammengeschmolzene Pleine Schaar des 90. Regiments marschirte muthig auf das Bruftwerk los, war aber zu schwach daffelbe zu nehmen, und mußte sich hinter die Querschangen zu-ruckziehen, wo sich bereits Mannschaften verschiedener Regimenter verfammelt hatten und ein lebhaftes Feuer auf die Ruffen unterhielten, beren Ropfe nur fo eben über bie Bruftwehr hervorragten. Bugleich mit ber Tete ber Sturm-Colonne ber leichten Divifion mar Dberft Windham mehr rechts unterhalb bes Borfprunges bei ber linken Façabe in bas Sagewerk gelangt, fonnte aber, trot aller Unftrengungen, wenig mehr ausrichten als die muthigen Offiziere des 90. und 97. Regiments, und ber biefelben unterftugenden Regimenter. Auf allen Geiten fielen bie Offigiere, da ber Feind fie gang befonders aufs Rorn nahm. Die Soldaten der verschiedenen Regimenter geriethen in unentwirrbarer Confufion durcheinander. Rein Soldat kummerte fich um die Befehle, die ibm ein Offizier eines anderen Regiments ertheilte. Die Offiziere konnten ihre Leute und die Solbaten ihre Offigiere nicht finden. Alle Brigadiers, mit Ausnahme des Obersten Windham, waren verwundet oder dur Leitung des Angriffs unfähig geworden. Jener fühne Offigier that Alles, was nur überhaupt ein Mensch thun fann, um die Truppen wieber gum Angriffe gu formiren und gegen ben Feind gu führen; boch war Alles umfonft. Biele Golbaten hatten fich an den niedrigeren Stellen ber inneren Bruftwehr zusammengedrängt und unterhielten ein lebhaftes Feuer auf den durch feine Bruftwehren gebeckten Reind. aber konnten fie bewogen werden, fich in ben offenen Raum hervorzumagen und die Bruftung ju erfturmen. Das gefchah auf ber linken Facabe bes Sagewerts; bei bem porspringenden Binkel fah es beinahe eben fo aus. Mit jedem Augenblicke schmolzen unfere Truppen mehr zusammen, mahrend die Ruffen fich haufenweise aus ber Stadt heranwalgten und aus dem von den Frangofen befegten Malatoff herbeieilten. Dreimal entfandte Oberft Bindham Offiziere ju Gir G. Codrington, um Berffarkungen von ibm ju erbitten; aber alle brei murben unterwegs verwundet. Es kamen allerdings Berftarkungen an, aber in Unordnung und in fleinen Sauflein, und bienten nur Dagu, die Berwirrung und bas fürchterliche Gemegel noch zu vermehren. Als Dberft Bindham fab, daß auf der linken Façade nichts mehr zu machen sei, begab er fich nach ber rechten, wo er auch, wunderbar genug, obgleich bem furchtbarften Rugelregen ausgesett, unversehrt anlangte. Die Sache ftand bort gang eben fo, wie auf der Stelle, die er eben verlaffen hatte. Dieser traurige Zustand ber Dinge dauerte eine Stunde. Die Ruffen ftanden in bichten Maffen hinter ber Bruffung. Gin Ruffifcher Offizier kletterte über biefelbe und riß mit eigener Sand einen Schangforb heraus, um Raum für ein Feldgeschuß zu machen. Oberft Bindham rief mehreren Solbaten, welche über die Bruftung feuerten, gu: "Warum feuert ihr nicht auf ben Ruffen bort, ba ihr durchaus einmal feuern wollt!" Es erfolgte eine Salve, die jedoch ben Ruffifchen Offizier verfehlte, und balb barauf begann bas Felbgefcung

mit Kartatichen gegen die Spige bes Borfprungs zu fpielen. Oberft Bindham fah, daß feine Zeit zu verlieren mar. Er hatte brei Offiziere abgefandt, um Berffarkungen, und vor Allem, um bereits formirte Mannschaften zu holen, und beschloß jest, sich selbst zum General Codrington zu begeben. Als er fah, wie der Hauptmann Crealock vom 90. Regiment in feiner Rabe die Leute jum Rampfe ermuthigte und fich Mube gab, wieder einige Dronung in ihre Reihen gu bringen, fprach er gu ihm: ""3d muß zum General und Berftarkungen verlangen. Wenn ich falle, vergeffen Sie nicht, zu fagen, weshalb ich fortgegangen bin."" Es gelang dem Oberften, die funfte Parallele mohlbehalten gu erreichen. Sir Ebward Codrington fragte ibn, ob er wirklich glaube, mit ben Berftarkungen, die er ihm ju geben vermöge, etwas ausrichten ju konnen, und erklarte ibm, er konne bas in ber Parallele befindliche Regiment der Rohales mit fich nehmen. ""Laffen Gie die Offiziere voraus marfchiren, laffen Sie uns in Ordnung vorruden, und wenn die Soldaten ibre Formation beibehalten, jo ift das Gagewert unfer"", mar die Antwort des Oberften. Allein feine Worte kamen gu fpat; benn gerabe in bem Augenblice fah man, wie unfere Leute in ben Graben hinabsprangen und wie die Ruffen ihnen mit dem Bahonnet auf den Fersen waren und ihnen Rugeln, Kartatichen und Steine in ben Graben nachsandten. Die Ruffen hatten mehrere Taufend Mann hinter ber Bruftung angebauft, und ale fie faben, baß alle unfere Mannschaften binter ber inneren Bruftwehr und der Querichange in Berwirrung gerftreut waren, filegen fie uber die Bruftung, durch welche jest mehrere Gelbgeschute mit Rartatichen gegen die innere Façabe des Gagewerkes fpiellen, und griffen unfere gersprengten Gruppen mit bem Banonnete an, mabrend Die weiter hinten befindlichen Reihen einen Sagel von Buchfenkugeln über fie ausgoffen. Der Kampf war kurg, verzweifelt und blutig. Unfere Soldaten, deren Lage fo ungunftig wie möglich war, wehrten fich gleichfalls mit dem Bayonnete und hatten fich in den Gingelkampfen gewöhnlich gegen 3-4 Wegner zugleich zu vertheidigen. In diesem Sandgemenge waren bie Offigiere, beren einzige Baffe ber Degen war, am schlimmsten baran; aber auch diejenigen, welche Bistolen hatten, konnten in dem tollen Gewühle des Gefechtes nur wenig damit anfangen. Sie fielen gleich helben, und mancher tapfere Soldat fiel mit ihnen. Die Leichen ber Ruffen und Englander, welche am nachften Tage feft im Tode umarmt im Gagewerke balagen, legten Beugniß von ber furchtbaren Erbitterung des Rampfes ab. Die fleine Schaar der Englander, welche zudem die Bortheile der Disciplin und des Gehorfams eingebüßt hatte, mußte endlich por ben immer gewaltiger fich heranwälzenden Maffen der Ruffen gurudweichen. Bie wenn ein riefiger Bels fich in Die See vorgeschoben und die gegen ihn schlagenden Fluthen gurudgedrängt hätte, fo zwangen die Ruffischen Kolonnen unfere zerftaubenden Schaaren Burud, welche fich vergebens der Bucht zu erwehren fuchten. Die Ruffen bewegten fich vorwarts, Freund und Feind unter ihren ichweren Tritten germalmend. Blutend, athemlos und ericopft lagen unfere Goldaten haufenweise im Graben unterhalb der Bruftwehr oder suchten gu unserer vorgeschobenen Parallele gurud zu gelangen, wobei fie durch ein furchtbares Feuer Spiegruthen laufen mußten. Die Stene im Graben war graflich, obgleich mehrere Offigiere

mir verfichert haben, daß fie und die Leute über die Gile lachen mußten, mit welcher mancher brave und fuhne Burfche fich Sals über Ropf in diese Maffe von Babonneten, Musteten und durch einander zappelnden Goldalen flutzte. Die Leitern wurden alle umgeworfen oder zerbrochen, jo daß es schwer war, an der anderen Geite wieder heraufzukommen. Tobte, Sterbende, Bermundete und Unverlegte lagen alle haufenweife durch - und übereinander. In einigen Fällen blieb der Feind braußen, um bie Leichen ber am Abhange ber Bruftung Liegenden zu plundern; in anderen Fallen aber fam er ju einem beiligeren Berfe beran, indem er unseren Bermundeten Baffer brachte. General Beliffer bemerkte vom Malatoff aus das Scheitern unseres Sturmes und ließ General Simpson fragen, ob er einen nochmaligen Angriff beabsichtige. Der Englische Dberbefehlshaber foll geantwortet haben, er febe fich bagu augenblicklich außer Stande. Es wurde eine Unwahrheit fein, wenn wir behaupten wollten, das Ergebniß unferes Sturmes fei nicht trop aller glorreichen Erfolge unferer Berbundeten eine Quelle tiefer Trauer und Rrantung für uns. Gelbft biejenigen, welche einen Sturm auf bas Gagewert fur nuglos und unweise hielten, ba ber Befig bes Malatoff - Thurmes baffelbe ihrer Unficht nach unhaltbar machen mußte, konnten nicht umbin, bitter ju beklagen, daß, ba wir einmal jum Sturme gefdritten maren, wir nicht einen entschiedenen Triumph erfochten, und daß fo viel Blut, wenn auch nicht ruhmlos, so doch fruchtlos vergoffen worden war."

Der "Moniteur bringt einen Bericht vom General-Intendanten ber Drientalischen Urmee an ben Kriegsminifter. Derfelbe ift aus

Sebaftopol, ben 11. September, batirt, und lautet:

herr Marichall! Der glorreiche Tag bes 8. ergab fur unfere Felb-Lagarethe 4472 Frangofifche Bermundete, wovon 212 Offigiere; auch wurden 554 Ruffifche Bermundete aufgenommen. Es bedurfte ber gan-Ben Thatigfeit, Genbtheit und hingebung bes unter meiner Leitung ftehenden Personals, damit der Dienst bei diesem vollkommen ausnahmsweisen Greigniffe so versehen murde, wie fich's geziemt. Die hinmegnahme ber Bermunbeten erfolgte mit möglichfter Schnelligkeit in einem Labhrinthe von Laufgraben, die vom Rugelhagel derfurcht waren. Ungefahr 3000 Mann waren am 8. angemelbet worden. Bei den Angriffswerken auf dem linken Flügel, wo das herannahen der Maulthiere mit Tragforben fast bis jum Kampfplage vom Terrain gestattet murbe, erfolgte die Begnahme fehr rafch; fcwieriger mar fie auf bem linten Bluin ben tiefen und fast unzugänglichen Schluchten; bier mußten bie Bermundeten fehr weit auf Tragbahren fortgeschafft werden, undes fehtte an Sanden; als die Racht anbrad, bauerte ber Rampf noch fort, und die letten verwundeten Soldaten trafen erft am Morgen des 9. in den Ambulanzen ein. Am Abend hatten alle, troß der großen Anzahl, den erften Berband erhalten; Die bringenbften Gulfsleiftungen maren erfolgt. Bon unseren Merzten wurden funf verwundet. Wir haben heute in unseren Krimmichen Geld. 2 agarethen 10,520 Dann, wovon 372 Dffiziere. In Boraussicht der Ereigniffe, welche erfolgt find, hatte ich bie Gulfsmittel des Feld-Lazareihs in Kamieich bedeutend vermehrt, fo daß dahin noch 1000 Berwundete nach dem Kampfe geschieft werden konnten. Die Anzahl ber bortigen, unter Baraden ziemlich gut untergebrachten Kranten beträgt jest 1500, und ber Dienft ift volltommen gefichert, Dank der Mitwirkung des kommandirenden herrn Bice Mdmirals, der mir im Boraus zwölf Bundarzte der Marine zur Berfügung stellte.

Der Bericht schließt mit den warmsten Lobeserhebungen über ben Diensteifer des gesammten unter dem General-Intendanten stehenden

Personals.

Bon bem Sturmwinde, ber am 11. September bei Gebaftopol wuthete, berichten Englische Correspondenzen Folgendes:

Am Dienstag um 1 Uhr Morgens brach ein furchtbarer Sturmwind über das Lager der Allitren los. Die Flammen in der Stadt wurden burch ihn gewaltig angeschurt. Die Russen signalisirten formahrend in ber Richtung gegen die Tschernaja. Um 2 Uhr hatte der Sturm an Ge-

wait zugenommen, und es entlud fich ein Donnerwetter, von dem felbst das Bombardement der letten Tage überboten wurde. Dann folgte um 4 Uhr ein Bolfenbruch, wie ihn die Berbundeten in der Rrimm noch nicht erlebt hatten. Das gange Lager ftand im Baffer; jum Glud horte ber Regen bald auf; er hatte auch ben Brand in ber Stadt jum großten Theil bewältigt; Abends um 93 Uhr wurde bas Lager neuerdings von einer Bindhofe mit Sagel und Regen heimgesucht, der fo ziemlich Die letten Reste bes Brandes überwältigte. In die Stadt hinein aber durfte Niemand, der nicht eine besondere Ermächtigung von der General-Abjutantur hatte. Der General Beliffer hatte erflart, Jeben erschießen du laffen, der diese Ordre misachtete.

Aus Marfeille, den 29. Sept., wird telegraphirt: Es find hier Rachrichten aus Konftantinopel vom 20. Sept. angelangt. Es find Maßregeln getroffen worden, die Einfahrt in den Safen frei gu machen. Dem Bernehmen nach wird man sich dazu ber zu Kerisch gefundenen unterseeischen Maschinen bedienen, und die verbundeten Flotten werden die Rordfeite ber Teftung bombarbiren. In der Saupt-Rirche von Gebaftopol ward ein Te Deum gesungen, welchem der Marschall Beliffter beiwohnte. Eine andere Kirche ward den Englandern überlaffen.

Sebaftopol hat eine Frangöfische Besagung erhalten. Zwei Regimenter find in bequemen Quartieren untergebracht worden, pornehmlich in der Nachbarichaft der Quarantaine. Es find Batterieen angelegt worden, um dem Feuer bes Forts Konstantin ju antworten. Das Quarantaine-Fort und das Fort Nikolaus ftehen noch aufrecht da.

In einem Briefe aus Sebaftopol wird berichtet, daß bie Sturm-Rolonne auf ben Malakoff jum dritten Theile aus jungen Soldaten, die noch nicht einmal vier Monate Dienft gahlten und erft feit acht Tagen in ber Krimm angefommen waren, beftand. - In einem anderen Briefe lief't man: "Guter Bathe! 3ch hatte bie Ehre, ben Malatoff im Sturme du ersteigen; benn die erfte Division nahm biefes furchtbare Festungswerk, und da ich bei ber erften Brigade und fogar dem erften Bataillon ftehe, so hatte ich die Ehre, unter ben Ersten oben auf der Bruftwehr anzukommen. Es ift unmöglich, daß ich Ihnen die Schwierigkeiten, Die fich und bei ber Ginnahme Diefes Bertes entgegen ftellten, ichilbere; als wir das Werk fahen, konnten wir nicht begreifen, wie die Ruffen es nebmen laffen konnten; es gehörte eine Begeisterung und ein geuer, wie man es nur in jenem Augenblide fah, und die geschickte Anführung unferer Offigiere, besonders bes Generals Mac Mahon, bagu, um fo leicht zum Ziele gelangt zu sein. Man marschirte und lief nicht mehr, man flog; fo angelangt beim Graben, ber fehr tief ift, fliegen ober rollten wir vielmehr hinab; nun mußten wir einen fehr fteilen, 12-15 Meter hohen Abhang bis zur Bruftwehr hinaufklettern; wie wir dies gemacht haben, weiß ich nicht mehr; man stieß und zog fich gegenseitig; endlich kommen wir oben an, wir feuern auf die Ruffen, verfolgen fie mit dem Baponnette, fie erfteigen eine ungeheure Bruftwehr, wo fie fich mit anbern Truppen vereinigen; wir steigen über diese Bruftwehr, und so ging es wenigstens zehnmal fort; endlich um halb 1 Uhr besetzten wir das gange Werk. Go hatten wir in nicht gang einer halben Stunde eines der furchtbarften Werke genommen und 3- bis 400 Gefangene gemacht."

General de Salles foll ben Poften von Eupatoria beshalb vom Marichall Beliffier fich besonders erbeten haben, um die Scharte, Die er bei dem verungludten Sturm auf die Central-Baftion erlitten, wieder auszuwegen. Bom 1. Oftober an werden die in der Krimm fiehenden turfifden Streitfrafte in englischen Sold treten und mit der erwarteten englisch-turkischen Legion des Generals Bivian unter den Befehl des Ge-

neral Simpson gestellt werden. Afien.

Vom Asiatischen Kriegsschauplat bringt ber "Russ. Invalide"

folgende Nachrichten:

Der Oberkommanbirende bes abgesonderten Raukafischen Korps macht Mittheilung über eine gludliche Affaire, welche bie Ruffifchen Truppen vor Kars in der Racht vom 3. auf den 4. September bestanden. In Erwartung ausführlicher Rapporte von ben einzelnen Chefe beichrankt fich ber General Mojutant Murawjew fur diefes Dal nur auf eine furge Berichterftattung über diefen Erfolg.

Da ber in Rars fommandirende Englische General Williams mit jedem Sage mehr Schwierigfeit fand, für den Unterhalt ber Garnifon und besonders der Pferde zu forgen, so entschloß er fich, einen großen Theil seiner Reiterei aus der Festung fortguschicken. Um 3. September rufte mit Anbruch ber Racht eine Rolonne von 1200 regulären Berittenen nebst Baschi-Bozuts, mit drei Baschas und einer Menge Bagage aus Kars und bewegte sich in guter Ordnung von den Höhen von Tichakmat nach bem Dorfe Dihawry gu. Sier murde fie von der Avantgarbe des Dberften Baron Ungern-Sternberg bemerkt. Der frühere Kommandeur des 3. muselmännischen Reiter-Regiments, Oberftlieutenant Loschatow, warf fich ungestum von der Flante auf die Mitte ber Kolonne und hieb fich in die dichte Maffe derselben hinein. Der vordere Theil berfelben 30g fich eilig auf die Berge gurud; allein Oberfilieutenant Loschakow verfolgte ihn hartnädig; ihn verftartte ber Oberft Ungern-Sternberg felbft, und bald ftieß ju ihm der Oberftlieutenant Richinski mit einer Abtheilung bes Dragoner-Regiments Kronpring von Burttemberg R. S. Die Berfolgung mahrte bis Tagesanbruch; mehrere Male machten die Turfen den Berfuch, fich gur Behre gu fegen, indem fie in Baufern und Schluchten fich poffirten. Die Spige ber Rolonne, ber es gelungen war, über ben Gebirgsfamm bavon gu fprengen, stieß bei bem Dorfe Achkom auf die Milis des Obersten Schuls und die Compagnie des Jager-Regiments Bielew; ichlieblich wurde dieser Theil ber Türkischen Kavallerie umringt und gefangen ge-

Die ganze Affaire, die in finsterer Racht und auf coupirtem Terrain vor fich ging, wurde mit bemerkenswerther Umficht und Gewandheit von Seiten der Chefs unferer Detachemenis durchgeführt; insbesonbere giebt der General-Adjutant Murawiew Zeugnip von den ausgezeichneten Operationen des General-Majors Baklanow, der Obersten: Burft Dondukow-Korffakow, Baron Ungern-Sternberg und Schulz. Die Eurken muffen dabei 500 Mann an Todten und Berwundeten eingebüßt haben; ihre Leichname lagen auf der Wegestrecke der Verfolgung bis Kisil-Giaduk zu beiden Seiten der Straße und in den Schluchten zerstreut; gesangen genommen wurden: 2 Stabsoffiziere, 19 Oberossiziere, 185 Mann; die übrigen stoben auseinander. In unseren handen blieben über 400 Pferbe, 3 Fähnlein, Trombeten, eine Menge Waffen und verschiedene Sabe. Bei so beträchtlicher Schlappe des Feindes ift unser Berluft gang und gar unbedeutend: getobtet wurden 1 Gemeiner und 2 von der Milis, verwundet 1 Offigier, 5 Untermilitairs und 7 von ber Miliz. Den andern Tag, den 4. September Abends, versuchte der übrige Theil der Turkischen Kavallerie gleichfalls auf der Thalseite von Kars an den Arares durchzubrechen; als fie aber die von uns getroffenen Borfehrungsmaßregeln fah, fehrte fie in die Festung gurud.

Franfreid. Paris, ben 28. September. Die offizielle Angeige im "Moniteur", wodurch die Regierung erklart, fie wolle die Konzesfion neuer Projekte

einftweilen einstellen, bis fich bie Wirkung ber bereits begonnenen Unternehmungen auf eine befriedigende Beise bargethan habe, mußte Jedermann mit der Rafe barauf ftofen, die Regierung habe der fich vorbereitenden Geldfrifis megen fehr ernfte Beforgniffe, und bas Fallen aller Papiere an der geftrigen Borfe konnte nicht ausbleiben. Es fcheint auf ber Sand zu liegen, daß in England sowohl wie hier die Staatspapiere weichen muffen. Sier läßt fich diefer Zuftand ber Dinge theilweise aus dem Borgug erklären, den Kapitaliften der Anwendung ihrer Gelber in Eisenbahn - Aftien geben muffen, fo lange die betreffenden Gefellichaften fortfahren, die außerordentlichen Einnahmen zu machen, die jest an der Tagesordnung find. Ein Vergleich der Gesammt-Einnahmen aller unserer Gisenbahnen mahrend ber am 16. d. M. abgelaufenen Boche giebt bie Summe von 7,176,920 Frcs. Berglichen mit ber Gesammt-Ginnahme des nämlichen Zeitraumes im vorigen Jahre 1854, die nur 4,124,365 Fr. betragen hat, giebt dies ben fast unglaublichen Zuwachs von 3,052,555 Fr., den man hauptfächlich dem maßlosen Transport von Kriegs - Materialien nach dem Suden zuschreiben muß. Bas die Gifenbahnen an Rapital an fich gieben, geht naturlich ben Staats-Effekten ab, und die anerkannten Bedurfniffe bes Londoner Geldmarktes bis jum Schluffe bes Jahres, Behufs ber Englischen und Türkischen Anleihe, die fich auf 8,431,250 Pfd. St. belaufen, muffen auch hier ihren Einfluß üben. Der Baarbestand in ber Londoner Bant am Ende ber vorigen Boche hat fich abermals um 518,921 Pfd. St. vermindert. Um 2. Juni belief er fich auf 17,789,102 Pfd. St., und am 15. des laufenden Monats nur auf 13,698,455 Pfd. St. Der Abfall war folglich 4,090,617 Pfd. St.

Baris, den 29. September. Seute fanden auf der Seine bon 12 bis 4 Uhr im Beisein des Pringen Napoleon und mehrerer fremden Commiffare, Mitglieder ber internationalen Jury, Beamten und Fachmanner die angefundigten praftifchen Berfuche mit den in der Ausstellung befindlichen Rettungs- und Taucher-Apparaten, Rettungsbooten, Feuerfprigen und Raketenschleuderern vor einem fehr zahlreichen Publikum Statt. Die Bersuche, namentlich mit den Rettungs- und Taucher-Apparaten, Rettungsbooten und Raketenschleuberern, die fammilich bie Erzeugniffe Frangofifcher und Englischer Aussteller waren, fielen burchgangig höchft befriedigend aus und erregten allgemeines Intereffe. Mehreren hier jum erften Male erprobten Apparaten von gang neuer Conftruttion wird die weitere Berbreitung nicht fehlen.

In der Invaliden-Kirche ward gestern der Jahrestag des Ablebens des Marschalls St. Urnaud durch Abhaltung eines Seelenamtes begangen, bem mehrere Marichalle und Minifter, viele Benerale und Offi-

Der Gemeinderath von Colmar wird bem Marichall Beliffier, ber mehrere Jahre dort in Garnison ftand, und bem Admiral Bruat, einem gebornen Colmarer, Ehrendegen überreichen laffen.

Graf Balewsti, ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, begiebt fich in einer Spezial-Miffion nach Bruffel. Man nimmt an, daß bieselbe mit der Kriegsfrage in Berbindung stehe.

Die Regierung schickt zwei Regimenter als Berffartung nach Lille, weil in dieser Stadt noch immer einige Aufregung unter den Arbeitern

Der Kölner Mannergefang-Berein macht hier Furore; bas will in Diefer Ausstellungs-Zeit, wo es keinem musikalischen Unternehmen gelungen war, die Aufmerksamkeit des Publikums zu feffeln, eiwas beiben.

Um 22. d. mar Abd-el-Rader zum Diner in St. Cloud eingeladen. Er war mit ber Raiferlichen Familie zusammen und faß bei Tisch gegenüber der Gräfin Montijo und zur Seite der Berzogin v. Alba, der Schmester der Kaiserin. Man hat bemerkt, daß er, ohne seine orientalische Burde zu verlieren, mehr und mehr Frangofische Manieren angenommen hat. Er bedient fich ziemlich geschieft des Meffers und der Gabel und nimmt von allen ihm angebotenen Schuffeln, nur trinkt er bei Tifch nichts als Baffer und Mild, felbft nach ben damit widerftreitendften Schuffeln. Die Raiserin hat ihn gefragt, wie viel Frauen er hatte. Er hat geantwortet, daß er ihrer nur vier befaße. Gine Sofdame hat an ihn eine Frage gerichtet, die ihn ein wenig in Berlegenheit gesetht hat. Sie fragte ibn, ob er nicht in Frankreich Damen ausgezeichnet hatte ober von biefen ihm Aufmerksamkeiten du Theil geworden feien. Leicht erröthend hat der Emir mit "Ja" geantwortet, aber angefügt, daß er fie nicht habe mitführen wollen, weil fie fich im Orient nicht gludlich fühlen wurden. Schon jest, wenn meine Frauen zusammen find, muß ich zuweilen meine Autorität geltend machen, um zu verhindern, daß ihre Gifersucht und Rebenbuhlerschaft fie nicht bis zu Sandgreiflichkeiten aufstachelt, feste er hingu. Die guten Beugniffe, welche ihm über fein Betragen und feine Gefinnungen gegen Frankreich gegeben wurden, haben dem Raifer er-laubt, ihm den Aufenthalt in Damaskus du gestatten, obgleich er fich dort in der Mitte ber fanatischsten Arabischen Bevolkerung befindet. Abbel-Raber wird bahin vom Baron Rouffeau, einem Ehren - Conful, begleitet werden. Der Raifer wird alle Reifefoften und die des Aufenthalts des Emirs in der hauptstadt tragen. Er wird auch in Damaskus eine Benfion von 100,000 Fred. genießen, welche er bezog, ale er in Bruffa lebte.

Großbritannien und Irland.

London, den 30. September. Dem heutigen minifteriellen "Dhferver" Bufolge find nicht eber Depefchen ber verbundeten Befehlshaber aus der Krimm zu erwarten, als bis ein wichtiges Resultat erzielt ift. Die Berbündeten sind fest entschlossen, dem Feinde eine Riederlage beizubringen, die ihn zum Aufgeben der Krimm nöthigt, und man hegt ihnen diefes gelingen

Der amiliche Bericht über die Staats-Ginkunfte des verfloffenen Bierteljahres weist, im Bergleiche mit bem entsprechenden Zeitraume des Jahres 1854, eine Mehr-Einnahme von 1,924,124 Pfd. auf.

Rugland und Bolen.

St. Beter Bburg, ben 25. September. Die hiefigen Beitungen veröffentlichen nachstehendes Allerhöchstes Reffript an den Mostauer Militär-General-Gouverneur, General-Adjutanten, General der Infanterie Grafen Sakremski: "Graf Arffenii Andrejewitsch! Als 3ch ben Thron Meiner Uhnen bestieg, war es Mein sehnlichster Bunsch, Meine liebe treue erfte Saupt - und Refidengftadt gu befuchen, in welcher 3ch geboren wurde und die heilige Taufe empfing unter bem Schatten ber Gebeine bes Moskauer Bunberthaters Batriarchen Alexei. Da 3ch jest diesen Bunfch in Erfüllung gebracht, habe 3ch mit dem lebhafteften Bergnugen den mahrhaft freudigen Empfang gesehen, den die Bewohner Moskau's Mir und Meiner ganzen Familie bereitet, ein althergebrachter Empfang, mit welchem Rufland ftets feinen Raifern entgegenkam.

3ch trage Ihnen auf, allen Standen Mostau's Meine hergliche Erfenntlichkeit und Mein Bohlwollen fund du thun. Mein Glud mare vollfommen gewesen, wenn die vorangegangenen Ereignisse diese froben Dinuten nicht getrubt hatten. Aus meinem Tagesbefehle an bie Ruffifchen Armeen ift ichon bekannt, bag bie Sebaftopolische Garnison nach einer beispiellosen elfmonatlichen Belagerung, nachbem fie unerhört gewesene Thaten der Tapferkeit und Selbstverläugnung an den Tag gelegt, nachbem fie feche verzweifelte Sturm-Anlaufe gurud geschlagen, auf Die

Rordseite der Stadt hinüber gegangen ift, dem Feinde nichts weiter als die blutigen Trummer überlaffend. Die helbenmuthigen Bertheibiger von Sebaftopol haben alles vollbracht, was in menschlichen Kraften ftand. Die vorangegangenen und die jegigen Greigniffe nehme 3ch als den unerforschlichen Willen der Borfehung hin, welche Rupland eine schwere Beit der Brufung hernieder sendet. Allein Aufland hat icon noch schwerere Prüfungen gehabt, und Gott der Herr hat ihm stets Seine allgutige und unfichtbare Suffe hernieder gefandt. Bertranen wir benn auch jest auf Ihn: Er wied bas rechtgläubige Rufland schirmen, das Die Waffen für eine gerechte, für eine driftliche Sache ergriffen hat. Erfreulich find mir bie fortlaufenden Beweise, daß Alle und Jeber bereit find, zu opfern die habe, die Seinigen und ihren legten Blutstropfen zur Aufrechthaltung der Gesammiheit des Reiches und der Ehre der Ration. In diesen nationalen Gefühlen und Handlungen finde ich Eroft und Kraft, und unzertrennlich im herzen verschmolzen mit meinem treuen und wackeren Bolke, wiederhole Ich mit Vertrauen auf die göttliche Hülfe und Gnade die Worte des Kaisers Alexander I.: "Wo die Wahrheit ist — da ift auch Gott."

3ch verbleibe Ihnen immerdar unwandelbar wohlgewogen. Moskau, ben 8. (20.) September 1855.

Der Kriegs-Minifter hat befohlen, daß bie Thronbesteigung Gr. Majestat am 3. Marz zu feiern sei. — Auf Allerhöchsten Befeht foll bie Betersburg-Moskauer Gifenbahn jum Andenken an ihre Begrundung auf Befehl bes verewigten Raifers ben Namen "Nicolai-Bahn" führen. (Ron. S. 3.)

Rach Privatmittheilungen ber P. C. aus Mitau vom 26. Sept. waren dort einige Tage vorher 2000 Mann ber in den Ruffifchen Oftfee-Provinzen fich gegenwärtig formirenden Reichswehr eingerückt, beren martialische Saltung daselbst lebhaften Eindruck machte. Die Mannschaften dieser Nationalmilig, meift Leute von hobem, oft toloffalem Buchs, tragen einen Halbkaftan von dunkelgrunem Tuch, lange, ungeschorene Barte und vorn an der Müge ein Kreus. Ihre Bewaffnung ift auf die nationale Kraft des Volkes berechnet; die Sauptwaffe des Wehrmannes ift zwar, wie bei dem Soldaten der Linie, die Flinte, aber ftatt bes gewöhnlichen Infanterie-Sabels hat jeder Behrmann ein breites, fcarfes Beil in einem Gurtel fteden, welcher ben Kaftan umschließt; Dolch und Biftolen bezeichnen die Offigiere ber Milia.

Das Berbot der Geldausfuhr aus Rufland und Polen ift von der Ruffischen Regierung fur bie Ausfuhr von Gilbergelb fremden Geprages aufgehoben worden.

Italien.

Die "Gazz. Biemontese" vom 25. melbet, daß bie Krantheit bes Königs von Sardinien "stationair" sei, es sei weder eine Steigerung noch eine Berminderung des Fiebers eingetreten. Gine Turiner Correspondens der "Gass. uffisiale" in Benedig vom 26. sagt, der Ronig sei bedenklicher krank, als die Bulletins glauben ließen.

Bom 26. wird aus Turin telegraphirt: Dem Bernehmen nach hätte General Lamarmora einen Antrag auf die Sendung von weiteren 5000 Mann geftellt, und benfelben damit begründet, bag 3000 Mann an der Cholera erlegen feien, 3000 in den Spitalern lagen und 500

kampfunfähig gemacht wären.

Maggini hat die jegige Lage Reapels und die Verwickelungen diefes Staates mit den Beftmachten benugt, um in feiner gewohnten Beife eine Proklamation an die Jugend Reapels zu erlaffen, welche fich die "Times" aus Marseille mittheilen läßt; fie ift in bem bekannten Stil ber Aufregung jum Aufftand geschrieben, enthalt Phrasen vom "Banner mit Flammenschrift auf dem Besud" und dergleichen; Mazzini selbst schwört, daß er ein zweites auf den Alpen entfalten will, wenn das erstere aufgepflanzt ist u. s. Gegen Piemont spricht er sich mit großer Bitterfeit aus; er fagt den Reapolitanischen Offizieren, ihre Uniform werbe fcon und in Ehren glangen (b. h. wenn fie einen Aufftand machten), mahrend im Norden von Italien ein Monarch einen Menschenmarkt für die Krimm eröffne. Auf Italien, Ungarn und Bolen foll fich biesmal nicht allein die Erhebung ber Nationalitäten erftreden, sondern auch auf

Rach Briefen aus Reapel vom 10. d. ift die Demission des Boligei-Minifters Magga keineswegs als eine Concession gu betrachten, Die der Reapolitanische Sof bem Westen gemacht hat. Massa wurde einfach abgesett, weil der Fürft Ischitella, Er-Kriegs-Minifter, beffen Entlaffung in einem Ministerrathe, und zwar in fehr fraftigen Ausbrucken, verlangt hatte. "Benn dieser Schurke" — so waren Ischitella's Worte - "nicht sofort seiner Stelle entset wird, so kann ich für die Armee nicht mehr verantwortlich sein." Diese Worte blieben nicht ohne Einbrud auf ben Konig, ber Magga mit ben Borten entließ, baß er feiner Dienste nicht mehr bedürfe. Un Borbereitungen, um einen etwaigen weftlichen Angriff abzumehren, fehlte es nach obigen Briefen in Reapel nicht. Man feste die bortigen Feftungswerke in Bertheibigungs-Buftand, die Flotte, die fich bisher im neuen Safen von Reapel befand, war nach bem alten Safen gebracht und biefer burch eine Rette abgesperrt worden. Die Lazzaroni waren bewaffnet worden und durchzogen bandenweise die Straßen von Reapel. Capua und Gaëta waren armirt worden.

Der Pring Lucian Murat bat folgenden Brief an bie "Times"

In einem mir fo eben ju Geficht kommenden Artikel Ihres Blattes werde ich als ein Abenteurer dargestellt, der die gegenwärtigen Berlegen. heiten der Neapolitanischen Regierung zur Revolutionirung des Königreichs Neapel benutzen soll. Zum Glück ift, wie Sie fagen, der Funken gelöscht, und bas, was heute nichts weiter als eine Berschwörung zu meinen Gunften werben konnte, wird in einer mehr ober weniger entfernten Butunft ber Freiheit und Unabhängigkeit von gang Italien Blat machen, die 35rer Ansicht und undbhangigken von gung machen, die Ihrer Ansicht nach nur durch Piemont herbeigeführt werden kann. Ihrem Artikel nach zu schließen, würde mein Erfolg ein Hinderniß für die Einheit und Unabhängigkeit Italiens gewesen sein. Ich weiß nicht, durch welche Beweise Sie diese Annahme zu unterstüßen vermögen. Die Blätter beschäftigen sich viel mit einem vor beinahe zwei Jahren von mir geschriebenen Briefe an meinen Reffen. Diefer Brief war zwar nicht veröffentlicht worden, doch kannten ihn alle die, welche ein Interesse daran hatten, über meine Meinungen unterrichtet zu sein. Bervielfältigt ward er erft, nachdem Piemont durch sein Bundniß mit Frankreich, England und Defterreich, fo wie durch die in ben ministeriellen Blattern enthaltenen Artifel erklart haite, daß es auf jede Gebiets-Bergrößerung verzichte und die gegenwärtige Gebiets-Eintheilung Italiens achten wolle. In wie fern hätte also ein Dhnastiewechsel in Reapel den Ideen Biemonts schaden konnen? Möge Piemont sich offen aussprechen, möge es die Fahne der Ein-heit, Unabhängigkeit und Freiheit von ganz Italien erheben. Ich mache mich dann, wie in meinem Briefe, anheischig, nicht nur ihm kein hinderniß in den Beg zu legen, sondern ihm auch meinen Beiftand, so wie ben aller Manner, welche alte Erinnerungen an meine Familie knupfen, angebeihen zu laffen, indem fich die Ideen meines Baters, welchen ich ftets treu bleiben werbe, badurch verwirklichen murben. Meine politisch

Stellung und die meiner Familie legt mir die Pflicht auf, mich jeber Beitungs - Polemit zu enthalten. Diefer Brief mag mithin als Antwort auf alle Angriffe bienen, welche bie Boswilligkeit in Bukunft etwa gegen mich richten wirb. Genehmigen Sie 2c.

Schloß Buzenval, ben 24. Sept. 1855. Lucian Murat.

Spanien.

Rach einer Mittheilung bes Kriegs = Ministeriums in der Madrider Beitung vom 24. September fließ am 17., bem Tage nach bem ungluctlichen Ueberfalle von Comiolo, wo eine Abtheilung Königlicher Truppen gefangen genommen wurde, die Kolonne bes Kommandanten Perequet am Morgen unweit Tiurana auf die Bande des Borges, griff dieselbe fofort an, vertrieb und verfolgte fie fieben Stunden lang, bis fie fich ganglich zerstreute.

Nach der ministeriellen "Nacion" wäre die Regierung bezüglich bes Bundniffes zwischen Spanien und ben Westmächten noch gar keine Berpflichtung eingegangen. Die Cortes werden, wie die "Nacion" fagt, über die Angemeffenheit des Bundniffes felbst und über die Mittel, es

jum Bollzuge zu bringen, Beschluß zu faffen haben.

Die Urheber der weggenommenen Proflamation follen wichtige Enthullungen gemacht haben, in beren Folge neue Berhaftungen Statt hatten. Eine Depesche aus Mabrid vom 27. September lautet: "Das Befinden der Königin ist vortrefflich. - Espartero ift heute nach bem Efcurial abgereif't. - Bis jest find für achtzehn Millionen Baluten verfauft worben. Der Gewinn bes Schapes war neun Millionen."

Ferner meldet eine Depesche aus Mabrid vom 28. September: "Die Königin befindet fich wohl. - Efpartero ift aus bem Efcurial gurud und zeigt fich mit bem Empfange bei ber Königin gufrieben. - Gin Erbfturg hat ein Unglud auf dem Wege von Aranjuez veranlaßt. Geche Bersonen find getöbtet worden."

Die Bibel-Gesellichaft in London giebt jest eine protestantische Spanische Zeitschrift "El Alba" beraus, die in großen Maffen und umsonft auf der Byrenaischen Salbinfel verbreitet wird. Die Ginführung geschieht über Coruna, Allicante und Malaga.

Alexandria, den 21. September. Der Vice-König ist duruckgekehrt. Einem Gerüchte zufolge foll die Stockstreichstrafe (Baftonnade) abgeschafft werden.

Musterung Volnischer Zeitungen.

Der Parifer Correspondeng bes Czas bom 24. Sept. entnehmen wir folgende Mittheilungen:

Bor ber Ginnahme von Sebaftopol hatte ber Marschall Peliffier mit vielen Sinderniffen zu fampfen, die ihm von Seiten feiner Collegen, Lord Raglan's, Omer Bascha's und La Marmora's, die im Frangofischen Lager unter ben respettiven Beinamen "ber Conderling", "ber Rorporal" und "der Prahlhans" bekannt find, in den Weg gelegt wurden. Die Einnahme von Sebaftopol hat dem Marfchall bas erwunschte lebergewicht verschafft und die Einheit in den Operationen thatsachlich hergestellt. Der Raifer betreibt den Krieg mit der größten Energie und verliert feine Beit. Fortwährend geben bedeutende Truppenmaffen nach ber Rrimm ab. Er will ben Feldzug auf der Rrimm in diefem Winter beendigen.

Manche öffentlichen Blätter melben, daß ber Raifer die Abficht habe, feiner Civil-Familie viele fürstliche Titel und dem Marschall Beliffer der Titel eines Herzogs von Sebastopol zu verleihen. Diese Nachricht ist ver fruht. Sie hangt mit dem Projekt zusammen, den Glang bes hofes und ber Regierungssphäre durch adelige Titel, wie Berzog, Graf, Baron u. f. w., zu erhöhen; da dies Projekt jedoch unpopulär ift, so wird es sicher erst bann jur Ausführung tommen, wenn ber gegenwärtige Rrieg ehrenvoll und

gludlich beendigt und die Krönung möglich sein wird.

Man perfichert, Bellamare habe ohne Rugel geschoffen und keine andere Absicht dabei gehabt, als die Raiserin, die er in der Damenkutsche vermuthete, zu erschrecken und eine Frühgeburt zu bewirken. Es fällt den Parifern auf, daß der Raifer fich nach dem Gerücht, wonach er burch einen Sundert - Bardiften an der Sand verwunbet worden sein sollte, nicht mehr auf den Boulevards gezeigt hat. Biele fcbließen baraus, daß dies Gerucht mahr fei; ich aber glaube, ber Raifer hat über Dies Gerucht nur gelacht und treibt feinen Scherz mit bem leichtgläubigen Pariser Publikum, so wie er es vor zwei Jahren am 15. August that, wo er ungeachtet des Geschreis ruhig in Biaris blieb. Uebrigens ergahlt man fur gang gewiß, daß ein hundert-Bardift, ber im Garten von St. Cloud um 11 Uhr Abends auf Wache gestanden, auf den vorübergehenden Raiser geschoffen habe, aber nur deshalb, weil er ihn für einen Fremden gehalten, ber ihm auf den Ruf: Wer da? keine Antwort gegeben habe. Der unaufmerkfame Sundert-Gardift fei bafur in ein Linien-Regiment gesteckt worden. Die Rugel foll durch ben Rock-Aermel des Kaisers gegangen sein. Es ift Thatsache, daß in jenen Tagen mehrere Sundert - Bardiften mit Degradation ju gemeinen Goldaten bestraft worden sind, angeblich wegen Schulden und grober Excesse. Der Raifer hatte fogar die Abficht, bas Corps der Sundert-Garde gang aufgulofen; jest aber hat er beschloffen, daffelbe in ein einfaches Garde-Regiment zu verwandeln.

Die diekjährige Mißernte stört die innere Ruhe Frankreichs und giebt zu ernften Befürchtungen Unlag. Mord und Brandftiftungen mehren fich und überall erheben die Sozialiften ihr Saupt, trog ber Bachsamfeit der Regierung. Die Bermehrung der Stadt-Sergeanten erweist fich gegenwärtig als fehr nöthig, besonders auf der Borftadt St. Antoine.

Lokales und Provinzielles.

Bosen, den 2. Oftober. Bu Bahlmannern find ferner ge-

In Goffun: Gerichterath Grother, Stadtrath Rieftrowefi, Gaftmirth Elter, Dr. Bachter, Burgermeifter Strabzewsei, Diffriets-Commiff. Mility, Rettor v. Choinsti und die Gaftwirthe Renner und Ganovior.

In Bitteowo: Raufm. Langiewicz, Gaftw. 3gn. Knaft, Burgermeifter Pres, Stadtverordneter Th. Knaft, Probst Kryger und Schornfteinfegermftr. Sobiesti.

Bofen, den 2. Detober. Der Dberft v. Schendenborf, Commandeur bes 3. Dragoner-Regiments, ift jum Commandeur ber 10. Kavallerie-Brigade (Bofen); ber Oberft v. Stulpnagel, Commanbeur des 7. Manen-Regiments, zum Commandeur der 4. Kavallerie-Brigade (Bromberg) ernannt,

\* Bofen, ben 2. Ottober. Un ber Cholera find feit bem 17. August c., als bem Tage bes arzilich tonstatirien Auftretens derselben am hiefigen Orte, bis heute im Gangen 249 Berfonen erfrankt und bavon 92 geftorben. Die meisten Todesfälle erfolgten innerhalb 24 Stunden. In ben letten 8 Tagen famen nur noch 8 Cholera-Erfrankungsfälle vor, wovon 2 mit bem Tobe endigten. Der zulest amtlich angemeldete Erkranfungefall datirt bom 27. September. Siernach tritt die gefürchtete Rrant-

") In Birnbaum ift nicht ber Beifgerbermftr. Beife, fonbern ber

Regierungs-Affeffor Flies gewählt.

heit in ein immer milberes Stadium und wird uns hoffentlich balb ganz verlaffen. Tropdem durfte es aber immer noch gerathen sein, die nöthige Borficht bei Auswahl ber Speisen und Mäßigkeit im Genuß berselben nicht außer Acht zu laffen, ba dies erfahrungsmäßig das sicherfte Mittel ift, von der Rrankheit verschont zu bleiben.

A Bittkowo, ben 30. Sept. Bon bem in hiefiger jubischer Gemeinde seit 3 Jahren bestehenden "Berein zur Bekleidung armer Schul-Kinder" find am 12. d. M. (dem Tage vor dem jüdischen Reujahrsfeste) 17 Knaben und am 26. d. M. (dem Tage vor dem jud. Laubhuttenfeste) 8 Madchen, also zusammen 25 arme Rinder, mit vollständig neuer Binter-Bekleibung beschenkt worden. Außerbem haben noch mehrere andere Kinder einzelne nothwendige Kleidungsftude, namentlich Schuhe, Stiefel, hemben zc. vom Bereine zugetheilt erhalten. Un dem erftgenannten Tage ift auch Seitens des judischen Frauen-Bereins eine beträchtliche Anzahl fertiger neuer hemben unter Urme (Manner und Frauen) vertheilt morden.

# Seuilleton.

Die neuen Berliner Wafferwerke.

In neuerer Zeit ift von den Staats = Dekonomen und Fachmannern den Einrichtungen von Wafferleitungen große Aufmerkfamkeit geschenkt worden. In London, Baris, Bruffel, Samburg eriftiren bergleichen bereits. Auch für Berlin war die Berftellung einer folden langft Bedurfniß, und Ge. Majestät ber Ronig haben ichon als Kronpring fich lebhaft dafür interessirt. — Der so munschenswerthen Abanderung der Strafenrinnen, benen es bei bem ebenen Terrain an Abfluß fehlt, mußte natürlich die Unlage einer Bafferleitung vorangeben. Biele Bersuche wurden gemacht, um dies Biel zu erreichen, auf Befehl Gr. Maj. bes Königs selbst eine besondere Commission ernannt, welche fich mit dieser Ungelegenheit beschäftigen mußte. Aber einerseits fehlte es an bem bagu nöthigen Gelbe, andererseits scheiterten alle Blane und Bunfche an ber gewöhnlichen Lethargie der Leute bes Berliner Philifferthums. In neuerer Zeit endlich nahm ber Beneral-Polizeidireftor v. Sindelben, bem Berlin bereits fo viele treffliche und nugliche Ginrichtungen verdankt, Die Sache in die Sand und ließ einen Blan durch ben um die Ausführung vieler biefer Ginrichtungen fehr verdienten Brand-Direktor Scabell ausarbeiten, ber Allerhöchsten Orts vorgelegt wurde und Beifall fand. Die Angelegenheit wurde bann junachft ber Kommune vorgelegt mit bem Untrag, fie in die Sand zu nehmen, jedoch ohne Erfolg, und bas Ganze brobte wieder an bem Mangel an Gelomitteln ju scheitern, ba ber Staat. der für Berlin ichon so viel Bevorzugendes gethan, folche Summen nicht hergeben konnte. Da schickte herr v. hindelden ben Brand - Direktor Scabell nach England, wo berfelbe befannt war, um bort wo moglich Kapitaliften und Manner von Fach jur Bildung eines Aftien-Unternehmens zu veranlaffen. Dies gelang, Berr Scabell fehrte mit den vorläufigen Stipulationen, die jedoch nur bis zu einer gemiffen Beit Bultigfeit haben follten, gurud, und der General - Bolizei - Direftor konnte nun Gr. Majestat bem Ronig ben Nachweis ber Mittel gur Berwirklichung bes längst gehegten Bunsches vorlegen. — Go viel bem Referenten bekannt, wurde nach Gewinnung der Mittel der Kommune nochmals ber Untrag ber Uebernahme gemacht; boch es fam zu keiner Ginigung und die Frift der von den Englandern übernommenen Berpflichtung nabte ihrem Ende. Gest beet Tage vor bem Schuftermin war ber General-Bolizei-Direktor im Stande, eine bestimmte Erklarung abzugeben, und der Kontraft mit den Englandern murde abgeschloffen. Derfelbe ift ein fo gunftiger für die Stadt, daß fie es ichon nach verhaltnismäßig febr kurzer Zeit in der Sand haben wird, fich in den Besitz der ganzen Anftalt zu fegen. — Dies die Entstehungsgeschichte ber großartigen Anftalt. Bie allgemein bekannt, herrschten auch erft bei ber Gaseinrichtung unter ben Einzelnen viele Borurtheile gegen ein Institut, das jest wohl Allen unentbehrlich erscheint Die Aften sollen darüber noch munderliche Belage burch Anschreiben von sonft gang verftandigen und angesebenen Bürgern an die Behörden enthalten, worin diese vor jeder Neuerung warnen und ben fruheren Schlendrian ber Lampenbeleuchtung als vollfommen ausreichend bezeichnen. Go herrscht auch jest noch manches Borurtheil gegen die Rüglichkeit und Rothwendigkeit ber Bafferleitung. Im Allgemeinen konnte man in dieser Begiehung blos auf die baburch erzielten Resultate in Paris, London, Bruffel und Samburg verweisen, oder betonen, daß die Englander, als praftische Leute bekannt, eben nicht auf unnüße Sachen Zeit und Geld zu verwenden pflegen. Es wird aber auch im Speziellen leicht fein, Die Bortheile der großartigen Ginrichtung, ber wir entgegengeben, mit furgen Borten bem Bublifum anschaulich zu machen.

Die Bafferwerfe werben ein gereinigtes, filtrirtes Spreemaffer liefern, das jenseits des Oberbaums, also por bem Gintritt in die Stadt, gehoben wird, und daher ichon von Ratur weit frischer und reiner ift, als ber Fluß liefern kann, wenn er eine Strecke burch bie Stadt gegangen ift. Der Bedarf an Flugwaffer, als Erfat des Regenwaffers, in allen Saushaltungen ist sehr bedeutend. Es wird gegenwärtig ungefähr für 100,000 Thaler Spreemaffer burch die Berkaufer mit den bekannten Sundekarren in ben Straßen verfahren und verfauft. Belche Belästigung außerdem das Auffangen und Aufbewahren des Regenwassers mit fich bringt, abgefehen von dem durch die Confurreng der Sausgenoffen oft herbeigeführten Merger, bas weiß jede Sausfrau. -- Die Bermendung und ber Rugen des durch die Anstalt gelieferten Baffers wird nun speziell folgender fein. Zuerft wird es als gutes, reines Trinkwaffer gebraucht werden. Es ist eine ganz falsche Behauptung, daß alle Brunnen Berlins gutes Quellmaffer liefern. Funfzig Prozent berfelben reichen keineswegs in folche Tiefe, daß fie reines Quellmaffer gieben konnen, fondern bochftens bis auf das Niveau des Spreegrundes, und das Waffer, das fie liefern, ist daber nur filtrirtes Bluß-, Regen- und Schmugmaffer, bei dem Durchfickern burch die Erde filtrirt und bei Beitem nicht fo rein, als das von der Leitung gelieferte. Dieses wird, wie wir bei der Beschreibung der Filtrir baffins weiter begrunden werden, die volle Brifche bes Quellmaffers haben, und feine Barme nicht über 10 Grad fteigen. In London, Baris und Samburg wird bekanntlich nur foldes filtrirtes Baffer getrunken. Daffelbe wird zweitens zum Rochen dienen, und es ift bekannt, baß g. B. Erbsen, Fische u. f. w. fich in weichem Baffer ungleich beffer tochen laffen. — Wichtig ift ferner ber Gewinn an Zeit und Arbeit von Seiten ber Dienstboten. Bebe Sausfrau weiß, wie oft gerade bas gum Brunnen Gehen und Wafferholen die Gelegenheit des Ausbleibens und Berdruffes wird. Wenn das Dienstmädchen bas Baffer in der Ruche hat und nur ben Sahn aufzudrehen braucht, fällt ein haufiger Bormand jum Fortgeben und Ausbleiben weg. Die hierdurch gewonnene Ordnung und Arbeitsfraft ift nicht so unbedeutend anzuschlagen, als es vielleicht auf ben ersten Blid scheint. Der vierte Bortheil ift die ungleich leichtere Ermöglichung von Babern in den Saufern. Fur Familien mit Kindern, Die haufig nicht nur ber Reinlichkeit, sondern auch der Gesundheit wegen gebadet werden follen, ift bies von Wichtigkeit, benn die Muhe und Roften bes heraufschleppens bes Baffers gum Baben laffen daffelbe in den meiften

Fällen nicht zur Ausführung kommen. Nur wenige Begüterte find in ber Lage, Personen des Haushalts zu ihrer Disposition zu haben, die so viel Baffer zwei, drei Treppen hoch hinauftragen können. Jest wird Jeder, ber fich eine Banne anschafft, mit der leichtesten Mube und ohne weitere Roften dieselbe fullen konnen. In die Augen fpringend endlich ift ber Bortheil in Betreff ber Bafche. Die Bafferleitung erfpart Roften, Beit und Muhe, wie schon oben angedeutet worden. Bedeutend ift auch der Rugen für die gewerblichen 3mede. Fabrifen, Farbereien und Unftalten jeder Urt, die ju ihrem Betrieb bes Spreemaffers bedürfen und bisher nur am Ufer des Fluffes angelegt werden konnten, werden kunftig in jeder beliebigen Entfernung gegründet werden. Das bereits in der Ausführung begriffene Unternehmen der öffentlichen Babe- und Bafch-Anftalten hatte ohne die Bafferleitung gar nicht gu Stande fommen fonnen. Gelbst die Gifenbahnhöfe werden von der ihnen gugeführten Bafferfraft technischen Gebrauch machen fonnen. Auch gur Berichonerung ber Stadt wird die Bafferleitung ein Mittel. Bir haben fruber bereits erwähnt, daß die Gesellschaft verpflichtet ift, auf funf ihr zu bestimmenben öffentlichen Blagen große Springbrunnen ju erbauen und gu fpeifen. Aber auch jeder Private hat nunmehr die Gelegenheit, seinen Garten mit Wasserkunsten zu zieren, und die vielen berartigen Anlagen, die bei den Reubauten por dem Potsbamer Thore bereits gemacht worden find, Beigen, wie ausgedehnt diese Benutung gu hoffen fteht.

Bur die Lofd. Unftalten ift die Bafferleitung von großer Bedeutung. Man wird auf den Strafen bereits an derschiedenen Stellen runde eiferne Gittericheiben bemerkt haben, über beren Bedeutung verichiedene irrige Anfichten herrschen. Es find folder Stellen ungefahr 900. und es find Deffnungen, die jum Rohrenfuftem führen. 3m Fall eines ausbrechenden Brandes werben bie nachstbelegenen Stellen geöffnet, hier die Bafferichläuche ber Sprigen an die Rohren angeschraubt, und diefelben haben nun auch im Binter ben vollen Bafferbedarf, ohne daß berselbe transportirt du werden braucht. Wie nuglich die Wafferleitung in die obern Etagen bei bort ausbrechendem Brand fein wird, leuchtet von selbst ein. Die Röhrenlegung in die Sauser erfolgt von den Sauptröhren in den Straßen mittelft dunner Bleirohren. Dies Material ift als das billigste und bewährteste gewählt worden. Durch seine Biegfamfeit wird es überall hin geleitet und gebogen werden können, ohne Schrauben und Sahne gu erfordern. Der Centner Blei ift fo billig, daß baducch auch die ersten Einrichtungen nicht theuer zu stehen kommen werden. Ueberdies übernimmt die Gesellschaft auf Berlangen auch die Kosten derfelben auf eine verhaltnismäßige jährliche Abzahlung. Man ift von dem löb-lichen Prinzip ausgegangen, nicht wie beim Gas Verbrauchsmesser auf= Buftellen, sondern ber Berbrauch ift nach einem allgemeinen Sat berechnet und der Roftenpreis in diefer Urt veranschlagt. hierdurch ift zugleich der Bweck erreicht, daß der armere Theil der Bevolkerung die geringeren Roften trägt, ohne im Berbrauch beschränkt zu sein. Bie Die öffentlichen Blatter bereits mitgetheilt haben, beträgt der Preis für Die Benugung der Bafferleitung 3 und 4 Prozent, in Gafthöfen und ahnlichen Ctabliffements 6 Prozent Des jährlichen Miethspreises. Für Bohnungen bis 75 Thir. findet außerdem noch eine Ermäßigung von 20 Prozent ftatt.

Der Sauptvortheil, den die Bafferleitung aber haben wird, liegt offenbar in der funftigen Benugung gur Bemafferung und Reinigung ber Rinnsteine. — Wir muffen in dieser Beziehung einen Berthum beeichtigen, ber fich allgemein verbreitet hat. Halb Berlin nämlich ist ber Ansicht, daß mit der Eröffnung der Wasserleitung überast an den Strafenecken das Waffer hervorsprudeln, die Rinnfteine abschwemmen und einen fortwährenden Abfluß durch diefelben unterhalten werde. Davon ift vorläufig noch nicht die Rebe. Die Eröffnung ift nur eine unterirdifche, nur in den Ginrichtungen fur Privatzwecke gu Tage tretende, und wird felbst in den Fontainen erft nach beren Bau fich öffentlich zeigen. Die Bewäfferung und Reinigung der Rinnfteine durch fliefendes Baffer ift ein gang fur fich bestehendes System, und es muß bagu erft ein vollständiger Umbau der Rinnsteine felbft und der Abgugs-Fanale ftattfinden. Das Borhandensein der Bafferleitung ift freilich die Grundbedingniß, auf welcher die Stadt nun diefe fcon fo lange ermunichte und erftrebte Ginrichtung fortbauen fann. (Rrz.=3tg.)

# Der Regedifirift und feine Zuchmanufaftur.

Bebe Induffrie, der es überhaupt an ben natürlichen Bedingungen nicht fehlt, gebeiht um fo ficherer und entwickelt fich um fo fraftiger, je leichter ihre Erzeugniffe fich auf nahe und entfernte Martte verführen laffen, je naher bie mit ihr fich befaffenden Gtabliffements meine großen Berkehrswege liegen. Es treten allerdings oft febr viele Urfachen gufammen, um eine bestimmte Gewerbsthätigkeit an irgend einem Orte gur Bluthe zu bringen. Ift fie aber erbluht, bann pflegt fie fich an großen Berfehreftragen unschwer zu erhalten. Der Stragenzug burch Belgien und durch Sachsen, die Koncentration von Land- und Wafferwegen in ber Sauptstadt unseres Staates haben gewiß nicht wenig bagu beigetragen, das Aufbluben der Induftrie an den genannten Buntten gu begunftigen und eine einmal begrundete Gewerbsthätigkeit dort zu erhalten.

Bor allem aber find Schiffbare Wasserwege Anziehungspunkte ber Industrie. Strome und Fluffe find nicht nur die fruheften, sondern auch die dauernoffen und gleichsam von der Natur vorgeschriebenen Berbinbungearme zwischen gandern oder gandestheilen - Rormallinien, an bie spater auch die Runftftrafen von Menschenhand, ja felbft die Schies nenwege fich aulehnen. Bu diesen von der Ratur angewiesenen bungewegen gehort, wenn irgend ein gluß oder eine Wegend, gewiß ber Regefluß und die Negegegend. Beide find wie ausgesucht, um, abnlich ber Spree und Savel, welche die Stromgebiete im Centrum unferes Staates verknupfen, den öftlichen Flügel des Preugenlandes mit dem Gentrum, das Binnenland Diteuropa's mit dem Deutschen Binnenlande gu verbinden.

Bom Goplo-See an der Gudoftgrenze der Proving nimmt die Rege einen folden Lauf, als mußte fie gur Beichfel abfallen. Statt beffen aber lenkt fie wenige Meilen von biefem Strome und kaum einige Stunben von einem der Schiffbarmachung fähigen Zufluß besselben (der Brahe), an der Stelle sast, wo sie selbst schiffbar wird, nach Often ab, um durch eine lange Riederung nach der Warthe hin und endlich in diese und mit dieser in den Deutschen Oberftrom abzufließen. Durch diesen eigenthümlichen Stromlauf ift bas Regegebiet zum naturgemäßen Berbindungsgliede zwischen zwei großen Stromgebieten und zwischen zwei Saupttheilen unseres Staats gestempelt. Wenn daher der Lauf dieses Stromes bem Preußischen Berrscherhause ursprünglich nicht gehörte, so war es gewissermaßen angewiesen, das betreffende Gebiet zu erwerben.

Mis König Friedrich II. den Zeitpunkt ersehen hatte, um Weftpreu-Ben mit dem alten Preupenlande wieder zu vereinigen und dadurch bie Markischen Stammfige des Sauses und die wichtigeren Besithtmer beffelben mit jenem Lande, auf dem die Königskrone und die damalige Souverainität des Herrschers ruhte, unmittelbar in Zusammenhang zu

(Fortsetzung in der Beilage,)

bringen, da bestand bei ihm barüber auch nicht der mindeste Zweifel mehr, daß zur wirklichen Erreichung jener Zwecke die gleichzeitige Erwerbung des Negegebiets gang unerläßlich fei. Das Negeland ging auch in der That mit Westpreußen (1772) an die Preußische Krone über. Es war auch feinem Umfange nach fein gang unbedeutender Erwerb ; nach vollbrachter Grengregulirung gablte man 189 Quabratmeilen bin-Bugewonnenen Landes, auf denen damals allerdings noch nicht 200,000 Menichen lebten. Es umfaste die heutigen Rreife Deutsch-Krone und Flatom, die nachmals ju Beftpreußen gezogen murden, bann aber die Rreife Garnitow, Chodziefen (mit einem fleinen Theil von Bongrowiec), Birfib, Bromberg, Schubin, Inowraclam und Mogilno (diesen Kreis aber nicht gang in seinem heutigen Umfang), und bildet somit ben Sauptbeftandtheil bes heutigen Regierungsbegirks Brombergs, eines Gebietes, das mit den Kreisen und Kreisstadten, die ihm als Aequivalent für die abgegebenen Theile des Regelandes jugelegt worden find, laut ber legten Bahlung bereits 471,840, zu einem guten Theil Deutscher Einwohner ernährt.

Sollte ber bem großen Könige vorschwebende Zwed aber wirklich erreicht werden, dann mußte das Berbindungsglied zwischen Beichsel und Ober nicht blos äußerlich erworben, es mußte zugleich gewerblich belebt und innerlich erobert, oder, was eben fo viel fagt, germanisit werden. Schon durch schleunige Anlegung des Bromberger Kanals zeigte König Friedrich, was er mit Erwerbung biefes Landchens wollte. Mit Mitteln Damaliger Runft legte er bas Fundament gur Ausführung des von der Raiur so fest angedeuteten Berbindungsweges, den selbst die Schienenlegung ber Reuzeit nicht verließ. Der Kanal zwischen ber Brabe und Rege, besgleichen die erforderlichen Schiffbarmachungen, waren auch wie im Zauber vollendet. 3m britten Jahre nach der Erwerbung konnten bereits 222 Schiffe und 1151 Solofloge den eröffne-

ten Wafferweg benußen.

Es ift aber nicht genug, daß man einen Sandelsweg öffnet, man muß ihn auch beleben und die Orte, an benen er vorüber führt, regfam und gewerbthätig machen, um ihn zu heben und dem Zwecke, dem er dienen foll, nugbar werden ju laffen. Als König Friedrich das Land aus ben Sanden der Polnischen Berrichaft erhielt, hatte ber Boben, fo gesegnet an fich, noch wenig Werth, und an Gewerben, an Sandel fehlte es gand. Die scharfen Augen bes Königs und seiner trefflichen Rathe entdeckten diesen Mangel schnell. Es galt, so raich als möglich ben inneren Berkehr des Landchens zu heben. Mit bedeutendem Staatsaufwand erreichte man auch biefen Zweck. Bis bahin waren die kleinen Stadte auf beiden Ufern der Rege gang unbedeutend und von dem platten Lande kaum unterschieden gewesen. Das anderte fich plöglich. Das handwerk bekam ansehnliche Unterftützungen und zeitgemäße Privilegien. Es wurden Berkmeister aus Sachsen, Thuringen und ben Franklichen Rurftenthumern verschrieben. Alles mit Erfolg. Die Tuchwebereien, Die Gerbereien, die Brauereien und Brennereien wurden febr einträgliche Geschäfte. Auch die Linnenweberei hob sich und selbst Spigenklöppelei und bergleichen fiedelte fich in biefen rasch aufblühenden Ortschaften an, in beren Mitte Die Stadt Bromberg felbst beinahe als eine Schopfung des Preußischen Königthums empor wuchs. Bor Allem follte ein Beichäftsbetrieb Leben und Erwerb in diese kleinen Städte bringen und an ber Naturproduktion bes Landes eine nachhaltige Stupe finden. Das war die Tudymacherei. Indem der große König zur hebung dieses Gewerbszweiges Tuchmacher aus Deutschland herüberrief, legte er eines ber wichtigsten Fundamente gur rascheren Germanifirung und Ginverleibung, wie gur materiellen Entwickelung bes Diftrifts. In allen biefen fleinen Stadten der wichtigeren Rreife des Begirts, namentlich ju Cgar-

nikau, zu Chodziesen, Margonin, Schneidemuhl, Samoszon, Uscz im Rreise Chodziesen, ferner ju Birfit, Lobsens 2c. im Rreise Birfit hob sich die Tuchweberei mehr ober minder. Schonlanke, ein kleiner Ort, ber heute selbst nicht mehr als 3718 Ginwohner gahlt, hatte ichon bei bes großen Königs Tobe seine 100 Tuchweber, größtentheils äußerst tuchtige Unsiedler aus bem inneren Deutschland. Bachsender Reichthum und machfende Gute ber Bollproduktion auf Gbelhöfen und Bauernhöfen rund herum boten der Tuchmanufaftur der Regegegend faum erschöpfbares Material. Go gedieh benn unter Rachtommen ber erften Unfiedler die Tuchweberei fort und fort; es entfaltet sich ein immer ausgebehnterer Betrieb, ein immer steigender Abfat. Die Tuche des Negelandes genoffen einen verdienten Ruhm. Man hatte volles Recht, in dem durch die Bemühungen eines unferer Könige gegrundeten Betriebe einen dauernden Segen für diefes Landchen gewonnen zu glauben.

Und doch sollte dem nicht fo fein. Trop der Begunftigungen, welche Schifffahrt und Bege ber einmal entwickelten Induftrie barboten und ungeachtet aller Bortheile, die gerade der Tuchmacherei in der reichen Bollproduktion ber Gegend geboten waren, follte gerade diefer Sauptgewerbezweig der Bewohner des Negelandes erschüttert, sein ganger Fortbestand in Frage gestellt werden. Es liegt auf der Sand, welches große Mißgeschief ber unerwartete Ruckgang eines Sauptnahrungezweiges für eine der Trägheit kaum abgewonnene Landschaft mare. In der That, bas Unglud, welches diesen braven Kolonisten broht, wurde, falls es nicht aufhaltbar mare, ben gortgang der fo erfreulichen Entwickelung bes Rege - Diftriets jedenfalls hochlich beeintrachtigen, wenn es auch die einmal begonnene fommerzielle und nationale Entwickelung des ganzen Landdens rudgangig ju machen nicht mehr im Stande fein konnte.

Und doch wurde trot der Forderung, die gerade jest die neueröffnete Oftbahn der Regegegend bietet, das angedeutete Ungluck ohne 3meifel in gang furger Beit über ben Begirt verhangt worben fein, wenn fich nicht die Regierung felbst ins Mittel gelegt und beschloffen hatte, bas, was Königliche Gunft dort einft hervorgerufen, wenn möglich durch außerorbentliche Mittel zu erhalten und ju beleben. Die hierzu geeigneten Bege find auch schon eingeschlagen und die an Ort und Stelle erforderlichen Borarbeiten bereits in der Ausführung begriffen. In einem weiteren Artifel wollen wir darüber Bericht abstatten, was den beinahe unaufhaltsamen Berfall ber Tuchmacherei im Bromberger Bezirke herbeigeführt und was seitens ber Regierung nunmehr eingeleitet worden ist, um den Untergang dieses Gewerbsbetriebes in dortiger Gegend abzuhalten und deffen Biederbelebung zu sichern.

Bermischtes.

(Berlin.) Bor Rurgem fand bier unter Borfit bes Mediginal-Rathe Dr. Schut eine öffentliche Situng der Gefellschaft für wiffenich aftliche Medigin ftatt, wozu fammtliche Mergte Berlins gela-den waren und fich auch ein großer Theil derfelben eingefunden hatte. Gegenstand der Tagesordnung war die Besprechung über die hier herrschende Cholera-Epidemie. Besonderes Interesse erregte die aftenmäßige Mittheilung des Geh. Mediginal-Rathes Dr. Staberoh über den Entwickelungsgang ber bisherigen Epidemie, aus ber fich bas ben meis ften Merzten neue Resultat ergab, daß die Ungahl der Erkrankungen fehr bald, nach bem erften Auftreten ber Seuche, ihr Maximum (66 innerhalb 24 Stunden), und zwar in fehr rapider, fprungweifer Steigerung erreicht habe, worauf bald ein fehr auffallender Rachlaß eintrat, bem bann wieder eine ichwachere Steigerung folgte. Radiftens werden bie Mitglieder obiger Gefellschaft wieder gur Erörterung Diefes Gegenftandes zusammenkommen.

Berlin hat eine Bufuhr Egpptischen Beigens in Ausficht. Auf einem der letten Getreidemarkte murde bereits ein Rauf von 200 Bispeln deffelben abgeschloffen, die bemnachft zu Schiff in hamburg antommen und bon bort auf der Gifenbahn ihre Reife hierher fortfegen follen.

Angekommene Fremde.

BUSCH'S HOTEL DE Bom 2. Oftobet. Beneral-Lieutenant a. D. v. Binning

BUSCH'S HOTEL DE Bom 2. Oftober.
aus Liegnit; die Lieutenants im 18. Infanterie-Regiment v. Miwosti, v. Schmude, v. Löfer und Dr. Erdmann aus Glogan; die Raufleute Janzen aus Danzig und Cichborn aus Aachen.
MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Lieutenant im 2. (Leib.) Hufaren: Megiment Fras Papfeld aus Liffig; Prodit Sezvgielsti aus Dufznit; Kaufmann Gruhl aus Magdeburg; Defonom Raminsti und die Gutsbestiger Sperling aus Ritowo, v. Sforzewsti aus Rrestowo, v. Mosfieceristi aus Bielewo und v. Kurnatowsti aus Rrestowo, v. Mosfieceristi aus Bielewo und v. Kurnatowsti aus Rrestowo.

HOTEL DE BAVIERE. Hauptmann Schüt, Bremierz Lieutenant v. Jagemann und Nichtenz Arzt Mund, sammtlich im 5. Artilleries Megiment, aus Mur. Soslin; Hauptmann im 37. Infanterie Regiment v. Kobylinisti aus Luremburg; Lieutenant im 7. Infanterie Regiment v. Cichftadt aus Fraustadt; Raufmann Schonert aus Brandenburg; die Gutsbestiger Bieneck aus Conig und v. Naczylisti aus Scholewo.

BAZAR. Die Gutsbessiger v. Stablewsti aus Sliwno, Graf Grabowsti und Referendar Makecti aus Lufowo.

HOTEL DU NORD. Lieutenant im 37. Infanterie-Regiment v. Löfenste aus Luremburg; Pauführer Stephan und Ingenieur Boß aus Berlin; Kaufmann Engelfe aus Stephan und Ingenieur Boß aus Berlin; Kaufmann Engelfe aus Stephan und Ingenieur Boß aus Berlin; Kaufmann Engelfe aus

HOTEL DE PARIS. Die Raufleute Besfary aus Bromberg und Bieg-ler aus Inowrackaw; Direftor Ofiecfi aus Storchneft; Inspettor v. Rurowsti aus Gr. Jeziory; die Gutsbefiger Iffland aus Lubowo,

Landwirth Schwieger aus Rrotofchin.

Ritmonst and De. Jeglory; die Intolenger Intand und Ludolog, Rigmann sen, und jun, aus Polen.

HOTEL DE BERLIN. Gntebefiger v. Wolansfi aus Biechowo; Frau Major v. Cichnabt aus Berlin; Mittmeister im 2. (Leib.) Husarens Regiment v. Stechow aus Liffa; Wirthschafts = Inspetter Stachowsfi aus Budzyn; Apothefer Lufs aus Obornif; Gaftwirth Wolff aus Friedeberg; Affiftenz = Arzt Teich aus Mainz; Kandidat Cherhard aus

Tuchorge. HOTEL DE VIENNE. Ober-Stabe : und Regimenteargt Dr. Rraufe

EICHBORN'S HOTEL. Geneb'arm Frever und bie Raufleute Babner aus Lions, Gall und Rieß aus Budewig, Kag aus Bongrowis, Kag aus Nafel und Glaß aus Graß. EICHENER BORN. Die Raufleute Boas aus Erin und Jacobstamm

aus Wongrowit. EI LILIEN. Gaftwirth Bufchte aus Wongrowig und Raufmann DREI LILIEN.

Rnoll aus Grag. RBESLAUER GASTHOF. Bormaliger Greng-Auffeher Formagin und

Muswärtige Familien : Dachrichten.

Answärtige Familien - Nachrichten.
Tobesfälle. Hr. Ranglei Direltor a. D. Bernhardt in Ohlan, Gr. Raufmann Beilborn in Lowenberg, Gr. Raufmann hepple in Glag, Gr. Bergzehntner a. D. Hangleirath Grie in Liegnig, Gräfin Baffewiß Schlitz geb. Grafin v. Schlig in Burg Schlit, Gr. Ritmeister a. D. E. D. v. Schwerin zu Monlarod in Schweden, Hr. Lieut. Thelbein in Rungendorf, Hr. Rreid-Steuerefeinneh. mer Michaelis in Dhlau, Gr. Stud. jur. Soffmann in Brieg, Gr. Rechte-Unwalt Wegener in Grottfau, eine Tochter bes orn. Stielow in Rargow und frn. Segener in Grottfau, eine Lochier bes hrn. Stielow in Karsow und frn. Paffor F. Uhle in Seeburg, Frl. J. Knappe, Frau L. haftstein geb. Dierbach, hr. Dr. Thomae, fr Dr. J. Leo, fr Major a D. G. v. Bannwig, Frau Wittwe Paffdel, Hr. A. hansen, Hr. Sof-Küster Balbermann und Fran Rentier Müße in Berlin, Frl. E. Engelhardt in Kaffel, fr. Mittmeister a. D. A. B. v. Schlieben in Mustan, Frau M. v. Mautter geb. v. Sancken auf Willfamm, Fran Ch. v. Schicftus geb. v. Rliging in Liegnis.

Stadt: Theater in Pofen.

Mittwoch: Borftellung im Abonnement. Gaftipiel ber Frau von Romani. Die Bochzeit des Figaro. Romifche Oper von 28. 21. Mozart.

Der Gesangverein beginnt am 5. d. Dts. wiederum feine llebungen. Sammtliche Mitglieder werden zu einer recht regen Theilnahme eingeladen. Reuhin-Butretende wollen fich bei der Direktion schriftlich melben. Die Direktion bes Gefang - Bereins.

Grabe. f. Schon. Strach. Die Brufung neu aufzunehmender Schüler findet am Königlichen Friedrich-Bilhelms-Ghmnafium am Dienstag bem 9. Oftober von 8 Uhr Morgens

bis 12 Uhr Mittags im Hörsale der Anstalt statt. Sendemann, Symnafial-Direktor.

Der Winterfurfus der ifrael. Meligioneun: terrichte-Anstalt für Rnaben und Mad: chen beginnt den 7. D ttober. Anmelbungen werden von mir und herrn Rabbiner Dr. Landsberger entgegen genommen. Dr. Deutsch.

Bu Michaeli D. J. werde ich meine Schule nach ber Breslauerftraße Der. 38. in bas Saus bes herrn Borkert verlegen.

Gleichzeitig ersaube ich mir anzuzeigen, daß ich da-felbst eine pielschule einzurichten beabsichtige. Pensionairen, welche ebenfalls Aufnahme halten können, ist diese Wohnung besonders wegen der nahegelegenen beiden Gymnasien, der Realschule und der Königlichen Luisenschule zu empfehlen.

Als Berlobte empfehlen fich.

Erneftine Barfauer, Seimann Bimmt. Bojanowo. — Schrimm.

Meine Wohnung ist wie bisher Gerber-Strasse Nr. 13. Parterre und bin ich in ärztlichen Angelegenheiten täglich Vormittags bis 10 und Nachm, von 2-5 zu sprechen.

Dr. August Löwenstein, prakt. Arzt und Wundarzt.

Die in den Abalbert p. Opalensfischen Forften nach ben Sauungs - Blanen pro 1855/56 jum Abtriebe kommenden kiefernen und eichenen Rugholzer werden am 17. Oftober d. 3. um 10 Uhr Bor-mittags im Gasthause des herrn Samuel Kugner in @ras meifibietend öffentlich verfauft merben, mogu Rauflustige hierdurch eingeladen werden.

Laffowto bei Gras, den 1. Oftober 1855. Die Adalbert v. Opalenstifche Forft-Administration.

Befanntmachung.

Bei ber fürglich ftattgehabten polizeilichen Prufung und nachwiegung ber Badwaaren, find bei nachbenannten Badern bas Roggenbrod und Semmeln vom schwersten Gewicht vorgefunden worden:

I. Roggenbrod à 5 Sgr.

1) Ratajczak, Andreas, Fischerei 4. . . 3 U. 14 II. 2) Eibich, Carl, Friedrichsstraße 22. . 3 = 11 = 3) Hartwig, Johanna, Wafferstr. 17. . 3 = 8 =

4) Dfiustiewicz, Theod., Oftrowet 15. 3 = 8 = 5) Wismach, Robert, St. Martin 64. 3 = 8 II. Mittelbrod à 5 Sgr.

1) Dorn, Friedrich, Buttelftraße 18. . 3 U. 29 Lif. 2) Ofinistiewicz, Theod., Oftrowet 15. 3 = 20 =

3) Ofiustiewicz, 3g., St. Abalbert 12. 3 = 20 = 4) Pigtfowski, Anton, Schrodka 46. . 3 = 20 =

III. Semmel à 1 Sgr. 1) Hartwig, Johanna, Bafferstraße 17. . 12 4 2) Eibich, Carl, Friedrichsstraße 22. .

Im llebrigen wird auf die Taren verwiesen, welche an jeder Backwaaren = Berkaufsftelle ausgehängt find und das Gewicht angeben, welches jede Backwaare mindestens haben muß.

Posen, den 27. September 1855. Königliches Bolizei=Direktorium.

Bekanntmachung.

3m Depositorium des unterzeichneten Berichts be-

1) bas am 12. Januar 1799 beim Kreisgerichte in Erin niedergelegte wechselseitige Testament bes Mathias Mlerander v. Siforsfi zu Rrofts fomo und seiner Chefrau Theresia geborenen v. Koludzka verwittwet gewesenen v. La-

2) bas am 26. Februar 1799 beim Friedensgerichte in Birfit niedergelegte Teftament Des Schuh" machermeifters Jafob Reumann aus Lob=

Die Intereffenten werben aufgefordert, die etwaige Bublifation ber Teftamente in der hiefigen Gerichts-Registratur binnen 6 Monaten nachzusuchen, widrigenfalls die Deffnung berfelben von Amtswegen erfolgt, jedoch bloß, um nachzusehen, ob darin Ber-

mächtnisse zu milben Stiftungen enthalten sind. Lobsens, den 27. September 1855. Ronigl. Rreisgericht.

Runftliche Steinröhren Bafferdurchläffen, Ueberbrudungen und Bafferleitungen in Pofen bei

A. Hrzyżanowski, vorm. Rleemann, Schifferstraße Mr. 9.

Blumen = Auftion.

Mittwoch den 3. Oftober c. Bormittags von 10 Uhr und Nachmittags von 13 Uhr ab werde id in dem Scholtsichen Garten, Berli: nerstraße Mr. 15.,

ca. 500 gut erhaltene Blumen: und Topfgewächse,

als: Camelien, Morthen, Rofen, Drangen, Dleander und Belargonien 20., öffentlich meiftbietend gegen baare Zahlung verfteigern. Bobel, Königl. Auftions-Rommiffarius.

Pferde = Auftion.

Mittwoch den 3. Oftober Bormit: tags 10 Uhr werde ich am Kanonenplat 4 elegante Kutichpferde, Lithauischer Race,

gegen baare Zahlung öffentlich meiftbietend verfteigern. Lipschitz, Königl. Auktions - Kommissarius.

Pferde=Auftion.

Wreitag den 5. Oftober c. Bormit: tags 10 Uhr werbe ich am alten Martte por der Rathswaage

6 bis 8 zur Aderbestellung ganz brauchbare Pferde

gegen baare Zahlung öffentlich meiftbietend verfteigern. Lipschitz, Königl. Auktions = Kommissarius.

In meine Benfions = Anftalt kann ich noch einige Knaben, welche bie hiefigen Symnafien ober die hiefige Realschule besuchen sollen, aufnehmen.

Reben ber gewiffenhaften Ueberwachung in fittlicher Sinficht, beauffichtige ich die Arbeiten meiner Bflegebefohlenen aufs forgfältigfte und bin auf Berlangen auch dur Ertheilung von Privat-Unterricht in Sprachen und anderen Lehrgegenständen bereit.

Bosen, große Gerberstraße Nr. 14. 3. G. Sartmann.

Saat = Weizen 1855er Ernte, goldgelb, vollkörnig und schwer, allen Ansprüchen eines guten Saatkorns entsprechend, a Scheffel 6 Athlie. Echt Probsteier Weizen, a Tonne

20 Rthle., fo wie hiefigen schönen Saat-Roggen, à 4 Rthle., offerirt Die Saamenhandlung Gebrüder Auerbach.

Mit bem heutigen Tage habe ich in bem Saufe Bergftraße Rr. 1. eine Materialmaaren- mit einer Biktualien-Sandlung verbunden, eröffnet. Indem ich bies einem hochgeehrten Bublifum anzeige, empfehle ich bemfelben eine reiche Auswahl ber preismurdigften Baaren, insbesondere Arrat's, Raffee's, Cigarren. Tafel- und Rochbutter u. v. m. Bosen, den 2. Oftober 1855.

L. S. Przystanowski.

Unter Garantie der Echtheit. Dr. Borchardt's aromat. = medig. Rrauter : Seife (à 6 Sgr.)

Dr. S. de Boutemard's aromatische Bahn - Dafta (à 6 und 12 Sgr.) Dr. Koch's

Rränter-Bonbons (in Schacht. à 5 u. 10 Sgr.)

Professor Dr. Lindes Begetabilische Stangen-Pomade

Apothefer Sperati's Italienische Sonigfeife (à 21 u. 5 Ggr.) Dr. Hartung's

Chinarinden - Del (in Blafden à 10 Sgr.)

Dr. Hartung's Pranter Domade (in Liegeln à 10 Ggr.)

Bemahrt durch die langjahrigen erfreulichften Ergebnisse vielfacher wissenschaftlicher Prüfungen und gebnisse Verlachet wissenschaftlicher Prusungen und praktischer Anwendungen, können die vorstehenden privisegirten Artikel mit gerechter Zuversicht in empsehlende Erinnerung gebracht werden, und besindet sich deren alleiniges Depot für Posen nach

wie vor in der Handlung von Ludwig Jo-hann Meyer, Reuestraße.

Louis Wundram's Nerven= u. Blutreinigungskräuter

haben fich außerordentlich wirkfam bewiesen bei: Darmbeschwerben, Blechten, Drufen, Ausgehrung, Engbrustigkeit, Husten, Krebsschaden, Braune, Magenkrampf, Rheumatismus, Lungenentzündung, Brustkrankheit, Ohnmacht, Gelbsucht, Bandwurm, Gicht, Bleichsucht, Bassersucht und hauptsächlich bei sphilitischen Krank-heiten. In Schachteln à 15 Sgr. und 7½ Sgr.

Unfragen und Briefe beforgt nur Berr J. C. Vincent in Bromberg. Das Eintreffen unserer Nonveantés erlauben wir uns einem geehrten Bublifum hierdnrch anzuzeigen. Durch direkte o vortheilhafte Einfänfe im In- und Auslande haben wir unser Lager mit dem Renesten der Saifon vollständig affortirt.

Es wird stets unser eifrigstes Bemühen sein, bei einer S reichhaltigen Auswahl durch billige aber feste Preise den an uns gestellten Anforderungen vollständig zu genügen und durch reelle Handlungsweise das Vertrauen eines geehrten Publifums 311 rechtfertigen und zu erhalten.

Posen, den 1. Oftober 1855.

Meyer Falk Nachfolger, Bithelmsstraße Der. 8.

Ein gebildetes Madchen fucht unter bescheidenen Un-

fpruchen eine Stellung als Wefellschafterin oder als

Erzieherin bei jungern Rinbern. Das Rabere ift gu

erfahren Breitestraße Mr. 12. erfte Gtage, und Bil-

In Bugarbeit geübte Demoifelles, sowohl in Bu-ten als hauben, können sofort Beschäftigung finden

bei Geschwister Jaffe, Martt 80.

Gin gewandter Deftillateur, ber ber Polnischen

Ein hiefiger Beamter munscht die Berwaltung eines

Büttelstraße Rr. 18. find mehrere neu eingerichtete

Mittmoch den 3. Oftober frische Wurft und

Schmortobl bei Unton Schneider.

Hand Maisianan -

findet heute Mittwoch den 3. Oftober bas erfte

große Ganfe: u. Enten-Musichieben

sowohl bei Tage als des Abends bei brillantester Be-

1. Gewinn 5 Ganfe, 2. Gewinn 3 Ganfe.

Borfen-Getreideberichte.

Berlin, ben 1. Oftober. 28tnd: Gub. Barometer: 2811;". Thermometer: 160 +. Witterung: an genehm. Meizen: fill, aber uicht billiger. Roggen: in bievonibler Raore bei verhaltnismagig festen Breis

Pfd. 88½ Mt., 85 Bid 86 Mt., 83 Bfd. 85 und 85! Mt., für schwimm. 83 Bfd. 85 Mt. und 82 Bfd 84 Mt., Alles p. 2050 Pfd. bezahlt. — Termine, gefragt und fest eröffnend, schließen nach einem ziemlich bedeu-

enben Ruckgang febr matt. Delfaat: unverandert. Rubot: gut behaubtet, trog einigen Runbigungen. Spiritus: febr fau und farf gewichen, boch zu den erntedrigten Preifen mit Kaufluft schließend. — p. Ofe

fen guter Umfas an Confumenten; fur loco 86.

Lychalins & i. Friedrichsftr. Dr. 28.

Bu reger Theilnahme ladet freundlichft ein

leuchtung statt. Das Loos kostet 21 Sgr.

Sprache mächtig und gute Zeugniffe aufzuweisen bat,

findet fofort eine Stelle bei Menfeld in Blefchen.

ober mehrerer Grundstücke hierselbst gegen ein mäßiges honorar oder gegen freie Bohnung zu übernehmen. Raberes hierüber in der Expedition diefer Zeitung.

helmsstraße Rr. 25. Parterre.

Die neuesten Berbit: und Winterpaletots, Double: und einfache Duffel: Rode, Talma: und Almaviva: Mantel, Neber: und Leibrocke, Schlaf: und Sausrocke, geschmactvolle Beinkleider und Weften empfiehlt die Inch: und fertige Beiren: Garderobe: Sandlung von

Jacob Mandorowicz,

Wilhelmsftr. 10. Parterre, neben bem General-Rommando.

Oschinsky's Gesundheits= u. Universal=Seisen find ftete in befter Qualität vorrathig und gu feften Breifen zu haben bei

Indivig Johann Meyer.

Rieler Sprotten und Soll. Sped-Budlinge empfing Isidor Busch.

Macholderbeeren

find ftets in großer Quantitat vorrathig Breiteftr. 21. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Unterricht in Anfertigung von Lampen-Schirmen, Kränzen, Blumen Bouquels ic. wird erstheilt Halbborfftraße Nr. 16. Parterre rechts.

Gine große Sendung Französischer Sanbschuhe in allen Farben hat erhalten und empfiehlt dieselben zu den bekannten billigen Preisen

Martt Mr. 95. Bon ber Leipziger Meffe retournirt, empfehle ich eine bedeutende Auswahl der modernften Sauben, Sute, Coiffuren, Blumen zc. Gleichzeitig erlaube mir auf feine Beiß-Stidereien aufmertfam gu machen.

Auguste Levysohn geb. Falk Fabian, Magazinstraße Rr. 15.

Die Puß= und Modewaaren= 6 Handlung

Geschwister Guhrauer

befindet fich vom 1. Oftober ab Bil: De belmeplat 4. neben Hotel du Nord. 

Bom 1. Oktober c. ab wohne ich in dem Saufe bes herrn Bermeffungs - Revifor Orlovius, Friebrichsftraße Rr. 20.

Bofen, ben 1. Oftober 1855.

Bembich, Juftigrath.

Unser Comptoir und Lager befindet sich von heute ab Wilhelmsstraße Dr. 26. im Wotel de Bavière.

Bosen, ben 28. September 1855. Balles. Weller & Comp.

3ch wohne jest im Schottschen Sause Zudenftr. Cara Tobias, Sebamme.

n sertoumer ju bermeiben. bitte ich meine geehrten Geschäftsfreunde, an mich gu richtende Briefe mit meinem Bor- und Bunamen abressiren zu wollen.

Salomon Lewn. A ofen. Bier junge schone Stammochsen, Throler und Oldenburger Race, stehen zum Berkauf in Modleze bei Sten-Raufer belieben fich beim Umtmann Bisfzemo. niemsti gu melben, welchem ber Berfauf übertragen ift.

Holz - Verkauf.

Gine Quantitat Bauhols und Spliegen find Schrodfa Nr. 30. billig zu verkaufen.

Bur baldigften Befegung der Lebrerftelle bei ber in Erzus totowo des Rreifes Bofen neu errichteten fatholischen Schule werden ber Polniichen wie der Deutschen Sprache gleich machtige Schulamis-Randidaten aufgefordert, fich innerhalb 14 Tagen bei bem Batron biefer Schule hierfelbft unter Borlegung ihrer Qualifitations-Beugniffe zu melben.

Dwinse, den 1. Oftober 1855.

Beigen loco nach Qualitat gelb und bunt 115-126 Mt., hochb. und weiß 122-132 Rt., untergeordnetere Baare 95-110 Rt.

Beilage gur Tofener Leitung.

Waggen loco p. 2050 Pfd. nach Qualität 85 – 87. Rt., schwimmend 83 – 86 Rt., p. Oftober 80½ – 81. – 79½ Rt. verf. u. Br., 79 Rt. Gd., p. Oftober No. vember 80 – 78 Rt. verf. u. Br., 773 Rt. Gd., p. November Dezember 79 – 77 Rt. bez. u. Br., 76¾ Rt. Gd., p. Frühjahr 77½ – ¾ – 77 Rt. verf. u. Br., 76½ Rt. Gd.

Gerfte, große loco 54-60 Rt. Safer loco nach Qualitat 34-38 Rt. Erbfen, Rochmaare 75-82 Mt.

Erbien, Rogwaare 75–82 Mt.

Mapps und M. Rübfen 132 — 130 Mt.
Brübst Loco 18<sub>1</sub>72 Mt. bez. n. Br., p. Oftober 18<sub>1</sub>83
— 18<sub>1</sub>2 Mt. bez., 18<sub>2</sub> Mt. Br., 18<sub>1</sub>2 Mt. Sb., p.
Oftober Movember 18<sub>3</sub> — 18<sub>1</sub>5 Mt. bez. u. Br., 18<sub>4</sub>2 Mt. Sb., p. November 2Dezember 18<sub>3</sub>3 Mt. Br., 18<sub>4</sub>3 Mt. Gez. u. Gb., p. April Mai 18 Mt. Br.

Leinöl Loco 18 Mt. Br., p. Oftober 17<sub>4</sub>3 Mt. Br., 174 Mt. Sb.

17½ Mt. Gb. Sanföl loco u. p. Oftober 17½ Nt. Br. Sritius loco, ohne Faß 37½ — 36½ Mt. bez., mit Kaß 37 Mt. bez., p. Oftober 37½ — 36½ Mt. bez. u. Br., 36½ Mt. bez. u. Br., 36½ Mt. Gb., p. Oftober November 35½ — 34½ Mt. bez. u. Br., 34½ Mt. Gb., p. November Dezember 34—33—33½ Mt. bez. a. 33½ Mt. Br., 33 Mt. (9b., p. Mril Mai 33½—33—33½ Mt. bez. u. Gb., 33½ Mt. Br. u. Gb., 33½ (Low. Sblabl.)

Stettin, ben 1. Oftober. Das Wetter blieb in ben letten Tagen warm und troden. Die Weldarbeiten maden rafche Fortidritte, man wunicht aber Regen gum Aufgehen ber Saaten. In England, Schottland und Brland ift Die Ernte aller Salmfruchte mit bochft unbedeutenben Ausnahmen beendet und hat bei dem anch bort lange Zeit trodenen warmen Wetter die Kondition des Korns fehr gewonnen. Tropdem glaubt man bort für bie nachfte Caifon ein bedeutend größeres Quantum vom Auslande ju beburfen als im letten Jahre und gleichzeitig tritt Frankreich als ftarfer Konfurrent auf ben fremben Martten auf. Die Preise find bort fogar noch immer fo boch, bag nicht unwefentlich von England bahin versandt wird. Anch nach Deuischland find Englische Abladungen gemacht. Bon unferem Plage wird in nächster Zeit fein Weigen ervortirt werden, da die Preise in England gegenwäckig niedriger als hier find und also um zum Ervort zu führen nach wesentliche Arziskastungen eintreien mußen. liche Breiefinftuationen eintreten muffen. ben legten Jahren übrigens ichen mehrfach in abnitder Lage gewefen und ift fvater bennoch bedeutend ex portirt worben. Much in Diefer Gaifon werben mabr= fcheinlich wieder ftarte Quantitaten ausgeführt werben, ba bei ben großen mit Weigen bebauten Glachen in uns ferer und ben Rachbarprovingen ber Ronfum, in Folge ber boben Dahlfteuer fur Beigen, von Diefem Artifel febr beschrantt ift und alfo jahrlich ein großer leberfchuff cum Export bleibt, p. Krubjahr 88-89 Pfo. gelber 120 Rt. ju maden. Loco ohne Umfas. Woggen ift fehr gebruft geblieben. In Schleffen fommen hiervon wie von anderen Getreibeforten ans

Ungarn und ber Balachei fortwährend fehr bedeutenbe Onanitaten an, fo daß in Folge davon ber Mauft flau bleibt und bie Breife and bort fan maufbortich gurndzehen. Der Sichtig verlief bier am Connabend febr rubig, ba noch Waare übrig blieb. Danemarf wird und vorläufig wenig ichiden fonnen, indem bort Die alte Baare ziemlich geräumt ift und bie Landwirthe noch zu ftarf mit ben Feldarbeiten beschäftigt find, um ans Drefchen benfen gu fonnen. Dagegen find von Schweben wieder mehrere Labungen auf hier unterwege und ber Stockholmer Marft hat ansgebehnte Bufuhren, bie fofort gum Erport weggefauft werben. Die Steige-rung ber Brothreife hat übrigens in jenem Lande in Biebn, Upfala und an anderen Orten ju Arbeiterun-ruben geführt. Obgleich bie Preife bort noch lange nicht bie Bobe ber unferigen erreicht haben, fcheinen fie boch ben arbeitenden Rlaffen unerfdwinglich und Die: felben machten Berfuche, fich bem Erport von Getreibe ju miberfegen Die Schwedische Regierung, welche feuber befanntlich bei fteigenden Breifen rafch ein Ansfuhrverbot eintreten ließ, beabsichtigt, wie wir boren, Diesmal bie Betreibeansfuhr unbehindert gu laffen, bagegen aber bie Branntwein : Produftion mit höberen Steuerfagen ju belaften. Bei ber wichtigen Stelle, welche Schweden feit wenigen Jahren unter ben Betreibe ausführenden gandern einnimmt, indem es flatt wie früher zu importiren, im nachften Jahre mahr: fceinlich gegen 300,000 28fp. Getreibe exportirt, ift naturlich ber Weg, ben bie Schwedische Regierung in ber Getreibefrage einschlägt, von allgemeinem Intereste. Heute ist es hier febr flau. Loco Annielbungsmare 80 Rt. Br., 78 Rt. Sd., 82 Pfd. p. Oft. 77 Rt. Gd., p. Oft.-Nov. 77 Rt. Br., 76 Rt. bez. und zu machen.

Berne flau und ohne Beichaft p. Fruhjahr 75 Bfb.,

große 581 Mt. Br. Bon Safer ichidt fich Ungarn an, ebenfalle in nade fter Saison bebentenb nach bem Morben ausguführen und waren hier icon Proben biesjährigen bortigen Brodufte, welche icone Qualitat zeigen; p. Fruhjahr 52 Ufb. 39 Rt. Br.

Rappe und Rubfen ohne Umfag.

Rubol fest und legte Breife B.
Rubol fest und legte Breife B.
Spiritus erfuhr besonders p. September und herbst einen rapiden Breisrudgang. Die hause p. September, welche in Köln ihren Sit hatte, wurde hier und in Berlin durch gang unerwartet große Ausubren neuer Waaren in Schaften gehaften. Baaren in Schach gehalten. In letter Woche trafen bier über 100,000 Ort. neuen Produfts mafferwarts p. Bahn und p. Fuhre ein. An tester Wasserwärts p. Bahn und p. Fuhre ein. Alle Verbindlichseiten wurden gebeckt und blieb noch Waare übrig. Unser Lager hat sich tros der faten Bersendungen nach Berlin in tester Zeit wesentlich vergrößert und wird jest auf ca. 150,000 Drt. geschäßt. Ohne Zweisel werden in nächer Zeit die Destillateurs, welche sich gegenwärtig fast ganz ohne Borräthe besinden, ausgedehnter als Känfer austreten, dagegen haben wir gleichzeitig in diesem Monat eine große Bernechrung der Zusubren zu erwarten, da crit in letzter Zeit allenthalben mit voller Kraft gebrannt wird. Im vorigen Jahre waren im September die Zusuhren nur ca. halb so groß wie in diesem Jahre, und unsere Bestände saft Mull, aber dennoch der Preis über 2 pCt. niedriger. Bei dem Ausfall der Diessährigen Kartosselernte und dem sehlenden Sprort nach dem Aussande sinden unsere zeitigen hohen Spinach dem Austande finden unfere jetigen boben Spi-rituspreise nur Geffarung in der Sobe ver Roggen-preise, da befanntlich die Preise diefer beiden Artifel immer in eugem Zusammenhange fteben. Deute foco 9 pet. Br., p. Fruhjahr 10% pct. Br. Zinf 7% At. Br.

Rach ber Borse. Beizen matter, toco 84 Bic. p. 90 Bfb. gelber 116 Mt. bez., p. Frühj. 88-89 Pfb. gelber Durchschnittsqual. 120 Nt. bez., 124 Mt. Br. Roggen nahe Termine schließen seiter, p. Frühjahr flan, loco 1 Lad. Schweb. 80-82 Bfb. 79 Mt. bez., p. 60 Mt. 84 SO Mt. bez., 85-86 Bfb. p. 82 Bfb. 82 Dach ber Borfe. Beigen matter, loco 84 Bft. p.

han, loco I Lad. Schwed. 80—82 Pto. 79 Ut. vez., p. 82 Pto. 81, 80 Mt. bez., 85—86 Pto. p. 82 Pto. 82 Ut. bez., 82 Pto. p. Oft. 78 Mt. bez., p. Oft. Nov., 76, 76½, 77 Mt. bez., p. Nov., Dez., 76, 76½ Mt. bez., p. Krübjahr 77¼, 75 Mt. bez., 76 Mt. Br., u. Go. Gerfte foco 77 Pto. p. 75 Pto. 58½ Mt. bez., p. Frühj. 58 Mt. p. 75 Pto. Br.

Safer 52 Pfb. p. Frubj. 38 9t. Br.

Mübsel unverändert. Mübol fester, loco 17½, 18 Mt. bez., p. Oft. 17%, 18 Mt. bez., p. Oft. Wov. 17% Mt. Sd., p. Nov. Dez. do., p. Dez.-Jan. do., p. April Mai 18 Mt. bez. u. Br.

Spiritus fehr flau, loco ohne gag und furge Liefe= eptettae febt fau, toto onne gag ind furze Leter rung 91, 2 % bez. p. Oft. 92 % bez., p. Oft. Nov. 10½ % bez. u. Br., p. Nov. Dez. u. Dez. Jan. 10½ % Br., p. Frühj. 11 % bez. u. Gb., 10½ % Br. Bint loco 7¼ Mt. bez. Nappfuchen 2 Rt. 8 Sqr. Br. Leinot loco incl. Faß 173 Rt. Br. (Ofts. 3tg.)

Sopfen.

Saaz, ben 20. September. Die hopfenernte ift hier beinahe ichon zu Enbe und ift bei Manchen febr reichlich ausgefallen, fo zwar, bag man ben Ertrag ber Stadt Saaz auf 13-14,000 Etr. annehmen fann.

Der Ctabtpreis ift 100 gl., jedoch bis einmal mehr Landgut tr den fein wird, durfte man billiger aufom=

Aus Aufcha lauten bie Berichte flau, und maren nicht burch Borfaufer hohe Breife angelegt worden, fo liege fich beute ichen billig faufen und man erwar= (Banbiv. Sanblebl.)

Thermometer: und Barometerftand, fo wie Winbrichtung gu Bofen vom 24. bie 30. Ceptbr. 1855.

| Tag.       | Thermometerstand |          | Barometer:  | 9110          |
|------------|------------------|----------|-------------|---------------|
| ~ug.       | tieffter         | bochfter | fand. Bind. |               |
| 24. Sep. 1 | + 8,00           | +12,30   | 1283. 0,3%. | MND. 3        |
| 25. =      | + 5,50           | + 11,00  | 28 = 4,2    | ND.           |
| 26. =      | + 1,00           | + 12,20  | 28 = 5,5 -  | DD. Deif      |
| 27. =      | + 1,70           | +11,30   | 28 = 2,2 =  | ND. Heif      |
| 28. =      | + 1,60           | +16,00   | 26 = 11,0 = | GD. Beif      |
| 29. =      | + 5,00           | +16,30   | 126 = 9.4 = | මව.           |
| 30. =      | + 5,20           | + 16,0°  | 27 = 7,5=   | ලෙ <u>ත</u> . |

Wafferstand der Warthe:

Posen am 1. Oftober Borm. 10 uhr 3 Bus 6 Bou, 10 = 3

## tober 20,000 Det. gefündigt. Berliner Börse vom 29. September und 1. October 1855.

| 1 | PROBLEM AND VARIABLE AND SHOULD BE AND SHOULD BE AND DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER | AND THE REAL PROPERTY OF THE P | vom 1.   vom 29                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Preuss. Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eisenbahn - Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vom 16 vom 29                                                                                                                                                                            |
| 1 | 1   vom 1.   vom 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vom 1.   vom 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Er St -Eis 5 109-109-bz 106 et 9 81 0 -1                                                                                                                                                 |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AachDüsseld. 31 871 bz 87 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fr. StEis. 3 109-109 $\frac{1}{6}$ 100 et, 9, 8 $\frac{1}{6}$ RuhrortCref. $\frac{3}{1}$ 84 $\frac{3}{4}$ B 84 $\frac{3}{4}$ bz 99 $\frac{1}{4}$ B 99 $\frac{1}{4}$ B 99 $\frac{1}{4}$ B |
| 1 | StAnl. 1850 4\frac{1}{2} 100\frac{1}{4} bz  \text{100}\frac{1}{4} \dag \text{2} bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Pr. 4 91 B 91 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kiel-Altonaer 4 14 89 B   SO D                                                                                                                                                           |
|   | - 1852 45 1003 bz 1004 5 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - II. Em. 4 895 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LudwigshBex. 4 158etw b7 u 157 ct. 585-Starg -Posener 31 915 bz                                                                                                                          |
| 1 | - 1853 4 96 bz 95 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mastricht. 4 472 G 475 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MagdHalberst. 4 191 G B 191 G   402 - Pr. 4 - Ota B                                                                                                                                      |
| 1 | - 1854 4 100 bz 1001 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Pr. 41 924 G 924 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magd Wittenb. 4 484 bz 45 994 bz 001 t-                                                                                                                                                  |
|   | PrämAnleihe 31 1084-4 bz 1084 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amst - Rotterd. 4 835 bz 825 bz Belg - 9 Pr. 4 765 B = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mainz-Ludwik 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                      |
|   | StSchuldsch. 3½ 85½ bz 85¼ G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berr - Markische 4   82 G   813-82 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 1 | SeehPrSch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pr. 5 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MünstHam. 4 91 hz lbz uG 91 bz Wilhelms-Bahn 4 174 bz                                                                                                                                    |
| 1 | Berl. Stadt-Obl. 41 993 G 991 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II Em. D LUI DZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NeustWeissb. 4 Neue - 1461 bz 146 bz                                                                                                                                                     |
|   | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DtmS. P. 4 884 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Niederschl - M /4   921 G   921 G   - D   4   041 L   911 L                                                                                                                              |
|   | K.u. N. Pfandbr. 31 978 G 978 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dellin Zima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Pr. 4 924 tr   522 tr                                                                                                                                                                  |
|   | Ostpreuss 31 92 G 92 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BerlHamburg. 4 1143-1154b 1143 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - III 4 92½ G 92½ bz Braunschw. BA. 4 125½ etw bz 125½ bz                                                                                                                                |
| 5 | Pomm. $-\frac{3\frac{1}{2}}{97\frac{3}{8}} \frac{G}{G} = \frac{97\frac{3}{8}}{97\frac{3}{8}} \text{ bz}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pr 45 1005 DZ 1005 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|   | - neue - 31 921 B 933 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H Em 41 1001 B 1001 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niederschl. ZW0 4 Darmst 1111-4-1101 1101 35-10                                                                                                                                          |
|   | Schlesische - 31 _ 921 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BerlPMagd. 4 30 G 304 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|   | Westpreuss 31 89 bz 892 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pr. A. B. 4 991 G 991 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 11.5 - 54er PA 5 00 07 u G 8 61 bz                                                                                                                                                     |
|   | K. u. N. Rentbr. 4 97 G 97 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. U 1 001 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D 21400 C Amot - 1 A 2 05 C 1 77 06                                                                                                                                                      |
|   | Pomm 4 953 bz 953 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berlin-Stettiner $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pr. A.4 - 59 Anielnelo   80 B                                                                                                                                                            |
|   | Preussische - 4 96 B 964 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pr. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - B. 35 835 R   col p   Pln. Sch. U. 4   72   b2   D                                                                                                                                     |
|   | Wastnh R 4 964 G 964 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rnel Freih St 4 133 bz a) 133 bz b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. 4 911 bz 01 bz Poln. Pfandbr. 4 - 12 bz                                                                                                                                               |
|   | Sächsische - 4 30g bz 95% bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coln-Mindener 32 1004-2 02 1634-1634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| l | Schlesiche - 4 954 bz 952 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prz. W. (Stv.) 4 45 bz   45 B                                                                                                                                                            |
| - | Pr. Bkanth Sch. 4 117-1161 bz 117 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - II. Em. 5 103½ B 103½ G 92¼ bz 92¼ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - B. 200 F1                                                                                                                                                                              |
| 2 | 0D. B. 0. $4\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - III. Em. 4 924 bz 924 B 924 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rheinische 4 1061 1061 1061 1061 1061 1061 Kurhess 40 Tlr. 37 11 27 15                                                                                                                   |
| 3 | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discald Elbert 4 1091 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (St) Dn A laces p lands of bauensche 35kl l or                                                                                                                                           |
| - | Louisd'or $-108\frac{3}{4}$ bz $108\frac{5}{8}$ bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pr. 4 918 B 918 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 91 G 91 G Hamb. PA. 63 11 62 B                                                                                                                                                         |
| 5 | The state of the s | a) Neug 1171 hz 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b) Neue 1171-118 bz                                                                                                                                                                      |

a) Neue 117½ bz. b) Neue 117½-118 bz. Einige Stamm-Aktien, von denen Ueberfluss an Stücken war, gingen im Preise zurück, dagegen sind die inländischen Fonds, so wie einige Prioritäten etwas im Preise gestiegen.